

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

## Harvard College Library



FROM THE BEQUEST OF

### SAMUEL SHAPLEIGH

CLASS OF 1789

LIBRARIAN OF HARVARD COLLEGE 1793–1800

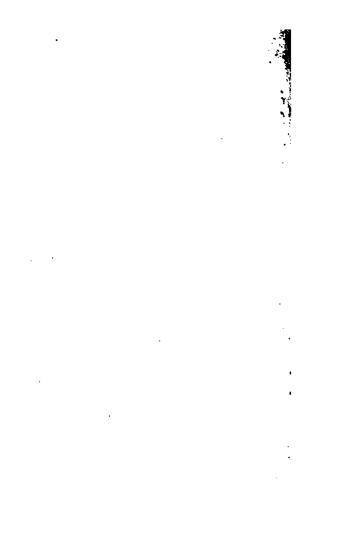



. 8

.

.

.....

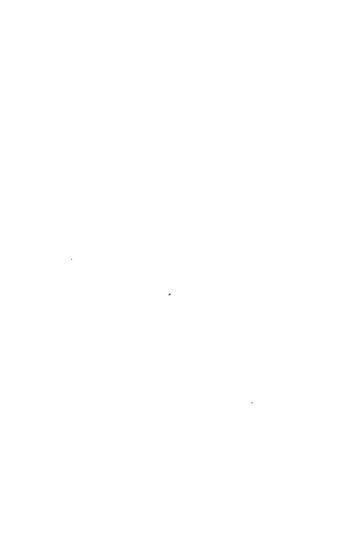

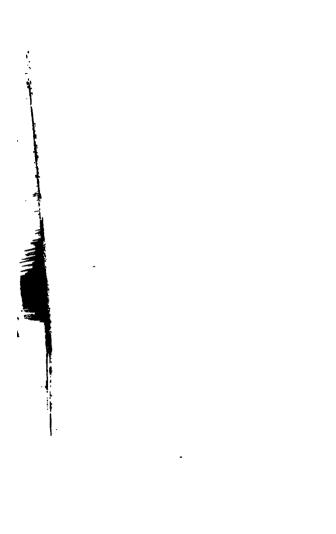

# Italienisches Liederbuch.

Bon

Paul Bepfe.

Berlin. Berlag von Bilbelm Bert. (Befferiche Buchhanblung.) 1860.

# 26223.27

1862, Feb. 6.

\$1.26 Shapleigh Fund.

> HAPVIOD UNIVER TY LIBRARY

> > 250 N

### An

## Jacob Burchhardt

in Bafel.

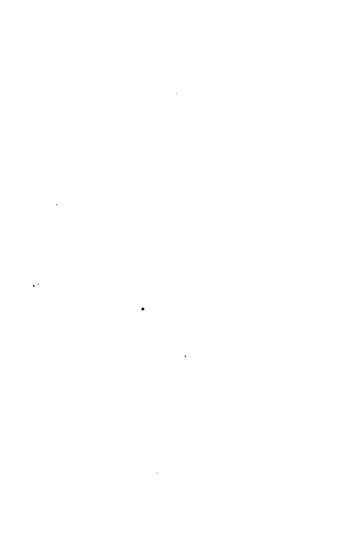

### Mein theurer Freund!

Als ich bor mehreren Jahren ben Blan fafte, bem spanischen Lieberbuch, bas ich in Gemeinschaft mit Beibel berausgegeben, ein italienisches an bie Seite au ftellen, boffte ich bamit bor Allen unferm Rugler und Dir eine Freude zu machen und zugleich eine Soulb bes Dantes an Euch Beibe abzutragen. In ienem wohlbefannten Rimmer bes fleinen Saufes am Enbe ber Friedrichsftraffe, wo Du vor breizebn Jahren ein täglicher Gaft warft und ich, als ein halbwüchfiger Stubent, balb ein zweites Elternhaus fanb, berührten mich neben fo Bielem, was ich begierig einfog, auch bie erften Rlange sublicen Bolfsgefangs. 218 mare es geftern gewesen, fteben mir bie Abenbftunben vor ber Erinnerung, wo Ihr Beibe am Rlavier einanber abzulosen pflegtet. Roch klingt es mir im Dhr, wie Dein Liebling, bie Luvisella, bem berühmten To voglio bene assaie fast ben Rang ablief und bie zierliche Serenabe Buona notte amata bene gegen Pergolese's muthwilliges Morgenständen einen schweren Stand hatte, bis wir uns aus ben Orangenhainen bes Sübens nach unserm beutschen Wald zurückschnten und Augler mit seiner tiesen eblen Stimme bie schönen Sichenborff'schen Lieber sang, in benen bes Knaben Wunderhorn von neuem erwacht zu sein scheint.

Wenn fich im Lauf ber Jahre meine Neigung für Bollsgesang befestigt und Ohr und Sinn geschärft baben, fo verbant' ich es vorzüglich ber fortwährenben Anregung, bie ich burch Rugler empfing. Es war überbaupt nicht möglich, in seiner Nabe zu leben, ohne fich von bem Buge feines Befens zu allem Charafteriftifchen, was in Runft und Dichtung ber Bolfer fich offenbart, lebhaft angezogen zu fühlen. Die wiffenschaftlichen Arbeiten seines Lebens zeugen bafür, mit wie ungewöhnlicher Reinheit, Stärte und Bartheit aller fünftlerischen Draane er bie Dentmäler eines Jahrtausenbe alten Runftlebens ju betrachten und bie Seele ber untergegangenen Boller und Zeiten aus ben verwitterten Bilgen ibrer Monumente berauszulesen verftanb. Denn neben bem biftorifden Sinn, ber ben Befdichtichreiber macht, befaft er in bobem Dafte bie biftorifden Sinne. die ben mabren Runftforscher von bem aftbetischen Dilettanten ober bem abstracten Theoretifer unterscheiben. Und mehr als bas: Seine Kabiakeit mar unendlich, mit bichterischer Phantafie fich in bie volle finnliche Gegenwart unteraegangener Rulturen zurückzuberseten. 3ch mage nicht zu beurtheilen, in welchem Make bies überall aus feinen tunftbiftorifden Berten bervorleuchet. Das maffenhafte Material, bas er fo vielfach gang jum erften Mal zu ordnen und bem großen Zusammenbang einzureiben unternahm, mag es ihm oft verwehrt baben. bas Rulturbilb, bas ibm felbst mabrent ber Koridung aufgegangen mar, in voller Lebenbigkeit in bie Darftellung aufzunehmen. Aber ein großer und unichatsbarer Bewinn reifte ibm im Stillen beran. Er martete nur auf bie Bollenbung feiner Baugeschichte, um bann bas geiftige Bilb ber Beltentwicklung, bie Charaftere ber aufgetauchten, verinntenen und noch fortblübenben Rationen nach ihrer ichopferischen Rraft auf allen Gebieten ber Runft zu entwerfen. Es mare ein afthetischer Rosmos geworben, wie uns ein großer Naturforicher ein Bilb ber physischen Welt hinterlaffen bat.

Mitten aus biefer Fille von Entwürfen rief ihn sein früher Tob hinweg. Wer ihn zuletzt in ber vollen Frische und Kraft seines Lebens und Schaffens gesehen hatte, tonnte schwer ben Gebanten saffen, bah

man ihn wirklich miffen solle. Aber bie Natur liebt es zuweilen, mit ihrem Reichthum verschwenderisch zu prahlen und die lebenvollsten Kräfte schon in ber Mitte ihres Wirkens stillstehn zu heißen.

La chitarra non suona più! Das hanbschriftliche Bolkslieberbuch unseres Freundes liegt stumm auf meinem Tisch. Mein eigenes Büchlein, das ich ihm gern zu Dank gemacht hätte, kommt nun, wie zur Hälfte verwais't, zu Dir, der Du so manche schwerer wiegende geistige Erbschaft unseres Freundes mit treuer Pietät und ausopfernder Mühe angetreten hast. Du wirst diese Blätter freundlich willkommen heißen und es ihnen gönnen, wenn sie sich dann und wann im Kosser eines Reisenden, der die Alpen überschreitet, neben Deinen Cicerone brängen.

Aber schon beim slüchtigen Blättern barin wirb es Dir auffallen, wie rasch und entschieden sich für uns die Physiognomie der italienischen Boltspoesse verwandelt hat, seit Du die Luvisella als das Neueste vom Jahr aus Italien mitbrachtest. Bon unsern alten Lieblingsliedern sindest Du nur wenige darin, und dagegen eine Menge anderer von einem Zuschnitt, ber uns damals noch völlig unbekannt war. Denn Tommaseo's Canti popolari waren zwar schon 1841 erschienen, aber 1847 in Dentschland noch so gut

wie unbefannt. Bas wir befafen, verbantten wir jum größten Theil zwei beutschen Dichtern, bie bas Bolt in Stalien lieb gewonnen batten. Bunachft batte Bilbelm Müller, ber in feinen eigenen Liebern oft fo allictlich ben Boltston traf, auf einer Reise burch Stalien überall auf ben Boltsgefang gelauscht und eine werthvolle Sammlung aus ben verschiebenen Dialetten mit nach Sause gebracht, bie nach seinem Tobe von bem bekannten vielgeschäftigen D. L. B. Wolf unter bem Titel Egeria (Leibzig, Ernft Rleischer 1829) berausgegeben murbe. Kaft gebn Jahre fpater nahm ein anderer beutider Dichter, ber treffliche Rovifd. bas Wert wieber auf und brachte in seinen Agrumi (Bolfsthumliche Boefien aus allen Munbarten Staliens und feiner Inseln. Berlin. G. Crant 1838) au jener Müller'iden Sammlung eine Reibe eigener Kindlinge bingu, augleich mit Uebersetzungen, die besonbers im Redifden und Sumoriftifden meifterhaft find, während ber gartere Sauch und Schmelg ber Liebeslieber in ben Racbichtungen oft verloren ging. Das mar nun geraume Zeit Alles mas wir batten. Und wie munberlich fteben in biefem Strauf, ben Ropifc in autem Ernft für wilbgewachsen bielt, bie eleganteften Gartenblumen neben ben beideibenen, aber besto buftreicheren Marumi, die allerdings in ber Mehrzahl findt

Sul mio cenere tacente

Se tu spargi allora un fior,
Bella Nice, men dolente

Dell' avel mi fia l'orror!

Non ti chiedo che di pianto Venga l'urna mia a bagnar, Ah se sperar potess' io tanto, Vorrei subito spirar!

Wer fieht nicht bei bieser parfümirten zierlichen Cavatine ben ersten Tenor sich vor ber Primabonna schmachtenb auf ein Anie niederlassen, während bas Ritornell gleich am Eingang von Kopisch's Sammlung

Come tu vuoi girar i bei lumi, Così tutto lo ciel gira e tace E pur ha sole e luna e cento lumi

nur bie Ueberichwänglichkeit einer ftarten und naiben Leibenschaft athmet.

Den beiben Deutschen kann es kein Borwurf sein, wenn sie in ber ersten Sammkerfreube mit ber Auswahl es nicht zu ängstlich nahmen und jebes Lieb, bas sie auf ber Gasse singen hörten, eifrig nachschrieben, unbekummert, ob es aus bem echten Quell volksthümlicher Trabition, ober aus ber Oper ber letten Saison herstamme. Sie gingen auf ihrer Reise ber Heerstraße nach, von ber ber echte Bolksgesang sich schen zurückgestüchtet hatte

in bie einsamen Birtenborfer bes Abennin. Dann und wann tonnten fie auch in ben Stabten, wo burch bie Berührung mit Rultur und Literatur bas Boltsgemuth feine Unichulb einbuft, eine Bäuerin belauschen, bie sich ben Weg jum Markt mit eintonigen Ritornellen fürzte, ober am Stranbe bes Meers einen Fischer, ber Rispetti fingend feine Nete marf. Aber bie barte und ichwerfällige Cantilene biefer einsamen Improvisationen mochte ibr Obr, verwöhnt wie es mar burch bie weiche Melobieenfille ber landläufigen Cangonen. Serengten und Barcarolen, eber abftoffen als angieben. Auch unfer Intereffe am italianischen Bollegesang fnühfte fich ja, wie Du jugefteben wirft. junachft an bie Melobieen. Der Tert jener reigenben nabolitanischen Lieber, bie wir nicht mübe murben zu fingen, mar uns burch ben Diglett nicht felten unzugänglich, und was wir berausbrachten idien ber Mübe faum werth. Es erinnerte balb an bie glatte Arienpoeffe Metaftafto's, balb an bie frifdere frangofifde Chanfon, und neben reinen und echten Bergenstlängen ftanb bas conventionelle Ibrifde Gefdmat in befter Bertraglichkeit. Auch in biefen ftrophischen Lieberformen und Refrainweisen. bie, wie fich fpater zeigte, burchaus nicht bem italienischen Boltsgenius ursprünglich angeboren, finb eine Menge reiner, von literarischen Künsteleien unverfälschter Lieber entstanden, die mit demselben Recht Boltslieder heißen, wie Aeunchen von Tharau und ähnliche, deren Dichter wir kennen. Aber wie schwer ist es sür den Ausländer, der nicht jahrelang sein Ohr für die seinsten Halbtöne einer fremden Sprache geschärft hat, hier das Gewachsene vom Gemachten, das Ursprüngliche vom Nachgemachten zu unterscheiden! Wie vermessen würde und ein Italiener dinken, der sich vermessen wollte! Man muß eine Sprache mit der Muttermilch eingesogen haben, um über ihre Boltslieder das letzte Wort sagen zu können.

Den Italienern tam es also zu, die Bahn zu verfolgen, auf der ihnen Deutsche vorangegangen waren. Ihnen allein konnte es auch nur glücken, dis zu den verdorgenen reinen Quellen durchzudringen und die Scheu der Land - und Bergbewohner gegenüber der forschenden Neugier zu überwinden. Erst aber galt es, ein anderes Borurtheil, eins der Gebildeten, zu besiegen, das nämlich, daß es überhaupt keine wichtige und würdige Aufgabe sei, sich mit der "rohen und regellosen" Poesie des Bolkes gemein zu machen. Zwar hatten schon Herber's "Stimmen der Bölker" die vornehmen akademischen Poeten stutzig gemacht,

und einzelne wundersame Gerüchte burchliefen bas Land. baf ein Mann wie Goethe fich berabgelaffen. biefes und jenes Bolfelieb zu beneiben und fogar fich anqueignen. Die Namen Ubland, Arnim, Brentano tauchten auch jenseits ber Alben auf; aber obwobl es fiber fiebzig Sabre ber mar, bag bie "literarische Beifel" Siufebbe Baretti's bie Sonettenframer aus bem Musentempel gejagt und unbarmbergig bie artabifden Schafer ju Baaren getrieben batte, fo faben boch bie Meiften in ben Bemühungen ber Deutschen um eigene und frembe Boltspoesie mehr eine gelehrte Laune. als bak fie bie verjungenbe und ftarfenbe Rraft geabnt batten, mit ber ber Beift echter Boltsbidtung bie neuere beutsche Runftvoeffe befruchtet bat. Bir lächeln, wenn wir lefen, wie ber immer etwas preciose Niccolo Tommaseo noch im Jahre 1841 es für nötbig bielt feine große Sammlung toscanischer. corfifder, illvrifder und griechischer Bolfslieber mit folgenbem feierlichem "Gott belfe mir, ich tann nicht anbere! " einzuleiten:

#### "Un bas Berg meiner Lefer"

"Ich liebe bas Bolf (il volgo profano). Die Mabemiter haffe ich nicht, aber sie sollen mir fern bleiben. Mit biesem Namen bezeichne ich bie ge-

borenen Afabemiker, die dem frischen Grase und dem rauschenden Strom die grünen Sammetsessellen und das Klatschen des Beifalls vorziehen. Wer keine andere Poesie kennt, als die der gedruckten Bücher, wer das Boll nicht verehrt, das dichtet und Dichter begeistert, der werse keinen Blick in diese Sammlung; für ihn ist sie nicht gemacht. Er verdamme sie, er verspotte sie; und wir werden es und zur Ehre anrechnen."

So viel ich weift, fant fich Niemand, ber biefe Berausforberung fich zueignete. Bielmehr icheint Tommaseo's gründliche und liebevolle Arbeit bie Gunft bes Bublitums enticieben für feine Schutlinge erobert zu baben. Die "Biola bel Benfiero", in ber fein Borganger Silvio Giannini im Jahre 1839 toscanische Bollelieber berausgab, babe ich leiber trot aller Bemühungen nicht zu Geficht befommen, fo wenig wie bie 1857 erschienene Sammlung ficilianischer Bolfelieber von Lion. Vigo da Aci-Reale. Aber in furgen Zeiträumen folgten Tommafeo's babnbrechenbem Unternehmen bie Forschungen und Sammlungen bes Benezianers Dalmebico, bes Biemontesen Marcoalbi. bes Florentiners Tigri und Costantino Nigra's Beröffentlichungen in ber Rivista Contemporanea, die burch die politische Mission bes vatriotifchen Mannes unterbrochen, aber hoffentlich nicht für immer gurudgebrängt wurden. Und nun ift uns plötlich ber Blid in eine neue Belt eröffnet worden, und
Schätze find zu Tage geförbert, neben benen Bieles,
was wir bisher für echtes Golb hielten, sofort eine verbächtige Farbe zeigt.

Es war aber felbft ben Lanbesfindern nicht leicht gemacht, fich burch ben bornigen Ball burchzuschlagen. mit bem. wie in unferm beutiden Marden, auch bie italienische "Kei ber Balbesgrunde" bas ichlafenbe Araulein, bie Boltspoefie, verschangt batte. Die Danner, bie au ben Sirten und fleinen Bauergemeinben in bie Berge gingen, weit ab von ber großen Lanbstrafe. wurben mit ichiefen Bliden empfangen, und ber Befang, ber fie angelockt batte, verflummte, fobalb fie fich zeigten. Geib 3br ein Frember? fragte man Tommafeo, wenn er bat, bak man ibm porfingen möchte. Ginbeimische nämlich follten billig miffen. bak man eben fingt, wie man fpricht, ober vielmehr mo bas bloke Sprechen nicht mehr ausreichen will. Die Lieber, welche bie Trabition von Geschlecht an Geichlecht verpflanzt und jeber Tag vermehrt, find fein auferlicher Befit. ben man vorzeigen fonnte. Gie erben fich fort, wie bie Sprache felbft. Auch bas Miftrauen regte fich, bag ber Stabter ihnen ihre

Bebeimniffe abloden wolle, um bann ihrer Ginfalt und Ungelehrsamkeit zu spotten, ein Argwohn, mit bem jeber Forider von Bolfsiggen und -fitten au tämbfen bat. Junge Mabden, bie Tommafeo gum Sinaen aufforberte, faben bies für ben erften Schritt ju einer anzufnüpfenben Liebschaft an. Denn in ber That ift von biesem Bollsgesang bie Liebe so ungertrennlich, baß fich bie Beispiele gablen laffen, mo andere Themata zur Sprache tommen. War es aber enblich geglückt, Butrauen zu erweden und bie Bungen au lofen, so zeigte fich beutlich bie eigenthumliche Art biefer Trabition, bie nichts Festes tennt, sonbern in jebem Moment wieber zur Brobuction mirb. Enb. lofe Barianten erfubr basselbe Liebden von acht ober gebn Zeilen, ja eine und bieselbe Sangerin anberte bei ber Wieberholung, obne fich zu besinnen. 218 man fie auf die Aenberung aufmerksam machte, entschulbiate sie sich: Ich kann nichts bafür, mi viene cosi.

Wir finden biesen stüsstigen Zustand des Bollsgesanges auch in Ländern, wo die Gabe der Improdisation nicht so häusig ist wie in Italien. Auch
unsere deutschen Bollslieder pslegen je nach den Gegenden in verschiedener Fassung im Umlauf zu sein. Aber sie erseiden doch nicht eine so tägliche und fündliche Umgestaltung wie in Italien. Denn außer ber größeren natürlichen Anlage zum bichterischen Ausbruck, die schon durch ihre leicht reimende, melodische Sprache den Italienern eingeboren ist, wird die Improvisation im Silden noch durch einen anderen Umstand begünstigt. Ihr Singen ist vorwiegend ein Bechselgesang oder doch eine unmittelbare Anrede an eine bestimmte Person. Entweder sammeln sich die jungen Leute des Abends —

"Es fingt fich gut am Abend in ber Ruble - " und ein Sanger nimmt bem anbern Bort und Delobie aus bem Munbe, ober bie Buriden tommen an bas Renfter ibrer Dabden und fingen ibre Stanb. den, ober beginnen mit ibnen eine gartliche Converfation, Stropbe um Stropbe, mit ber Cither begleitet. Diefen Bechfel- und Bettgefängen, welche bie gange Scala garter, beftiger, fpottenber, bittenber, weltlicher ind frommer Tone burchlaufen, wurde bie eigentiche Burge feblen, wenn beibe Theile nur befannte. n Gebächtnif aufbewahrte Dinge vorbrächten. Wie tenblich erhöht fich ber Reis biefer fprischen Amie-:ach burch bas imbrovisirte Bineinflechten bes Allerfonlichften! Dier wird bas Bolfelieb im eminenten une Belegenbeitegebicht, inbem bie Stunde berricht. in Scherz und Ernft, in Baf und Liebe bem Angenblick fein Recht gegeben wirb. Und so groß und burchgreisend ift bas Bebürfniß ber Gegenseitigkeit, bes Fragens und Antwortens, so bramatisch bie Art ber Production, baß alle in ben Bergen und unter bem Landvolk gesammelten Lieber nur Eine Strophe haben.

Bon biefen Stropben befiten wir jett Taufenbe, und bie Lebbaftigfeit und Krifche ber Bhantafie ift erstaunlich, mit welcher bas Eine Thema ber Liebe in unerschöbflichen Benbungen variirt wirb. Die Answahl, die ich getroffen, tann nur eine schwache Abnung bavon geben und erwedt vielleicht eine irrige Borftellung, ber ich vorbeugen muß. Du wirft es naturlich finben, baß ich beim Durchforschen biefer Schate mich zunächst von benjenigen Stropben gefesselt und aur Uebersetung angeregt fühlte, bie fich am runbeften bichterisch ausammenschlossen, ober für bie geringfügige lprifche Bointe burch besonders charakteriftische Blige entschädigten, in die Sitten und Buftanbe bes Bolts einen Blid verstatteten. Reben biefe reiferen Blüten brangt fich aber in unabsehlicher Mille eine bunte ftrotenbe Begetation, aus ber jebes einzelne Blatt, berausgeriffen, unscheinbar ift und nur burch feinen frischen Buche erfreut: eine Ungabl von unbebeutenben, zerflatternben Rlängen, bie aber alle

bazu beitragen, bas Concert jenes süblichen Liebesfrühlings vollstimmig zu machen. Ich habe kaum einmal versucht, auch hiervon eine Anschauung zu geben. Der Reiz bes Ursprünglichen, ben bie Originale besitzen, würde in ber Uebersetzung abgestreift worden
sein, und sie wären, in wenigen Beispielen, völlig
werthlos erschienen, ba ihr Werth eben in bem Reichthum ihrer ungebundenen Triebkraft liegt. Wer ein
tieferes Studium an diese Sachen wenden will, wird
ohnehin zu ben Ouellen selbst gehen.

In zwei Hauptformen erscheinen biese einstrophigen Lieber, beibe burch alle Gegenden der Halbinsel in allen Mundarten verbreitet, so weit die Forschung dis jetzt vorgedrungen ist, die schönsten und abligsten da, wo die Sprache am schönsten und reinsten klingt, in den Bergen Toscanas und im Gebiet von Bistoja und Siena. Den Reigen eröffnen die sogenannten Rispetti. Ginseppe Tigri, in der Borrede zu seiner Sammlung (S. XXIV), erklärt das Bort, für das ich keine passende Uebersetzung weiß, durch rispettosi saluti ohe si faccian fra di loro gli innamorati, huldigende, ehrerdietige Grüße, welche die Liebenden unter einauder austanschen. Die Zahl der Berse schwantt zwischen vier, sechs, acht, zehn die sechsehn und darüber, aber vorberrschend ist die sechse und acht-

zeilige Strophe, in beren letten Bersen ber nämliche Gebanke mit geringer Bariation, (meist nur Aenberung ber Reimwörter) zwei, auch wohl brei Mal wiebertehrt, ein Parallelismus, ber biesen naiven Bekenntnissen, Klagen und Fragen einen träumerisch verklingenben, musikalisch hinwogenben Charakter verleiht.

Caro amor mio, se' arrivato tardi: Che cosa ci hai fatto per la via? Ne son rivati tanti di quest' altri, E te non ti vedevo, anima mia! Se stavi un altro poco e non venivi, Tu mi trovavi muta di sospiri: Se stavi un altro poco e non tornavi, Tu muta di sospiri mi trovavi.

Ein bestimmtes Gesetz ber Reimfolge ist nicht burchgeführt, aber die Anordnung, die wir in diesem Rispetto sinden, herrscht überwiegend vor, und auch das Eintreten der Assonanz für den Reim möchte im Durchschnitt in demselben Berhältniß wie hier Statt sinden. Es wird Dir nicht entgehen, daß in dem Brauche, Bers 2 und 4 und dann wieder 7 und 8 voll zu reimen und es mit den übrigen Zeilen leichter zu nehmen, das Streben nach einer geschlosseneren Form sich offenbart, das sich aber die Freiheit der Improvisation nicht ohne Noth beschränken lassen will.

Die Frage liegt nab, in welchem Berhältuiß biefe Korm ber Rifvetti ju ber populärften Stropbe ber Runftvoeffe, jur Octave ftebt, ob jener grofe Boet, ber querft in feiner Tefeibe bie Ottaverime gum beroifden Dafe auserfor, ju fo Bielem, mas er bem Bolt ablauschte, auch biese Korm ihm zu verbanten bat. ober ob bie Stropben ber Rispetti als verwilberte Octaven erft nach Boccaccio ins Boll gebrungen feien. Ich mage feine Meinung bieruber ausausprechen, ba wir über bas Alter biefer Art bes Boltsgefanges noch völlig im Dunkeln finb. Mur babor glaube ich beutsche Lefer, Die bier gum erften Dal italienische Bolfsvoefie fennen lernen, von vorn berein warnen zu muffen, baf fie an ber Urfprunglichfeit ber Risbetti-Form nicht barum zweifeln burfen, weil fie im Rhuthmus biefer langgezogenen Berfe, ber felbft im Scherz und Spott feinen getragenen Charafter bebalt, feinen Sauch unferer einbeimischen Boltsweisen wieberfinben. Man bat fich baran zu erinnern, bag ber romanische Boltscharafter in einer vom germaniiden grundverschiebenen Tonart gestimmt ift. Bare nicht wenigstens bie Möglichkeit vorhanden, bag Boccaccio bie ichone evilde Stanze bei Birten und Bauern als bas natilrliche Dag ibrer Improvisationen porgefunden batte, fo mare es umgefehrt nimmermehr zu begreifen, wie Ariost und Tasso jemals zu ihrer ungeheuren Popularität selbst unter bem nieberen Bolte gelangen konnten.

In Benedig nun begegnen wir ben Rifpetti abermale, aber mit ber Reigung, fich auf vier Zeilen au beschränken. Den Ramen Bilote, ber bort üblich ift, weiß ich nicht genugenb ju erflären. Benebig aber ist wohl bie einzige große Stabt Italiens, wo eine daratteriftische Korm bes Bollsgefanges bem verwischenben und auflösenden Einflug ber mobernen Rultur fo lange getrott bat. " Doch vor funfzig Sabren" fagt Dalmebico (S. 13), "fangen bie Liebenben biefe Biloten als Standen unter ben Kenftern, mit Begleitung bes Colascione, ber Manboline ober Buitarre, ober all biefer Instrumente ausammen. Und ein Liebenber, ber nicht fingen tonnte, ließ bie Serenabe von einem Freunde erecutiren. Aber auch Biloten von Beibern giebt es in großer Menge, und bies waren nicht etwa - wenigstens nicht mehr in ben letten Zeiten - Antworten an ben Geliebten vom Kenster aus, sonbern fie wurden über Tag mit Muger Absicht im Bause gesungen, ober auch währenb bas Mäbchen in ber Haustbilt fan und fich gegen ben vorübergebenben Beliebten völlig unbefangen ftellte. Mit ber Zeit find bie guten Boltspoeten und - Boe-

tinnen felten geworben und bie Serenaben abgetommen: bie Biloten, bie fich erbalten baben, werben nur noch zur Unterhaltung von ben Frauen aus bem Bolt gefungen, meift in ben Sofen ober fleinen Blaten amifchen ben Baufern, mo bas Leben ein gefelliges und zwanglofes ift. Sie begleiten ben Befang mit bem Tamburin und einem Tang, ber ebenfalls vilota genannt wirb. Gewöhnlich fingt bie Aeltefte in ber Schaar bie Biloten und schlägt bas Tamburin. mabrent bie Sungeren tangen. Wenn fie fein Tamburin besiten, miethen sie eins um zwei ober brei Solbi bie Stunde, und miethen auch mobl, wenn fie felbft nicht fingen tonnen, bie Gangerin, wobei bie Roften unter bie Tangenben vertheilt werben. -Bon ben vier Zeilen biefer Bilote pflegen brei au reimen (ober au affoniren). Der lette Bers ift oft nur eine Bieberholung bes erften; fie wieberholen lieber einen Bebanken, als baf fie ibn breit treten." - Auch fechszeilige Biloten finben fich; aber auch bier pflegen bie letten Zeilen nur ein volleres Ausathmen bes Schlufigebantens in paralleler Korm an fein. Die wenigen achtzeiligen beifen vilote doppie.

In gleichem Mage wie bie Rifpetti und ihre venezianischen Bluteverwandten find nun auch bie Ritornelle\* eine ausschließlich italienische Form bes Bolksgesanges; sprische Epigramme, die sich — mit wenigen Ausnahmen — immer in brei Bersen zuspitzen, aber nicht nur Witz und Spott, sondern die rührendste Liebesklage, die heftigste Berwilnschung, Resignation und Frohloden, Bitte und Absage in ihrer ausdrucksvollen Kirze auszusprechen wissen. Biele beginnen mit dem Namen einer Blume, der die Stelle bes ersten Berses einnimmt, und an den sich der kurze lyrische Klang der beiden anderen seicht anhängt, wie ein Schmetterling an eine Blitte. Oft ist kein anderer Zusammenhang als der Reim, Tigri S. 360:

Fior di lupini.

Ragazzo, son tornati i maremmani, Bisogna licenziare i contadini.

Ja oft tritt an bie Stelle ber Blume irgend ein anderes zufälliges Reim - ober Assonanzwort S. 365:

Fiorin d'argento.

Vo' fare un calessin di legno santo Per menar l'amor mio di notte tempo.

Aber oft genug mag auch bie Bebentung ber Blume, bie wir vermiffen, ben Singenben beutlich sein und bei Bielen ift bie Beziehung klar, witig und zierlich zugleich.

\* Stornelli, im Biftojer Gebirge ift auch ber Rame Ramanzetti im Gebrauch. Es ist nicht ausgemacht, ob ber Name auf die Wiederkehr des Reims Bezug hat, oder ob er durch die Art des Singens, durch das Zurückwersen des epigrammatischen Pseils auf den Angreiser zu erklären sei. Tigri (S. XXVIII) beschreibt die Sitte, die im Gebirge herrscht, sich sörmlich auf Ritornelle herauszusordern. Wie in den daprischen und tyroler Bergen Jäger, Sennerinnen und Holzkneckte sich die Abende verklitzen, indem Einer den Andern in Schnaderblützen, indem Einer den Andern in Schnaderblützen ilberbietet, so sind auch die Ritornelle gesellig und locken einander hervor. Der hirt tritt an den Rand der Schlucht und wirst seinen Nachbar oder seiner Nachbarin, die drüben weidet, seinen Handschuf hinüber, indem er beginnt:

Wer nimmt es mit mir auf in Ritornellen? In Borrath hab' ich noch feche Pferbelaften. Wer fconre weiß, ale ich, ber mag fich ftellen.

"Dann wieberhallen bie Thäler stundenlang von ihrem Bechselgesang,\* ber mit dieser eigenthumlichen Cantilene und ihren silbernen und schrillen Stimmen bis an die Bolten bringt. Nach dem zweiten Bers eines jeden Ritornells psiegen die Bauern eine andere Beise einzuschaften, gleichsam zum Ersat für das Ritornell

<sup>\*</sup> Mehnlich bem fogenannten "Reimen", bas im bayrifden Gebirge üblich ift.

ber Bioline, und bieselbe Cabeng auch nach bem britten Bers zu wiederholen. Dies Intermezzo hat immer Bezug auf ben Inhalt bes Aitornells. 3. B.

Ma perche, ma perche,
Caro mio amore, non mi vuoi ben?
Ober ques:

O biondina, come va?
Oggi va ben, ma diman chi lo sa?

ober:

L'albero secco le foglie non ha,

Con lo mi 'amore le paci vo' fà. —

E non so, e non so Se marito lo prenderò. —

Perchè piangi, perchè sospiri, Perchè t'adiri, caro mio ben? —"

Fast fühle ich mich versucht, durch eine Bergleichung der Ritornelle mit unsern Schnaderhüpfeln und den spanischen Seguidillas zu zeigen, wie sich in diesen kleinsten Rahmen das Charakterbild eines jeden dieser drei Böller scharf und zierlich in Miniatur erkennen läßt. Aber ich habe mich vor Abschweisungen zu hüten, um diese Blätter, die beutschen Lesern nur die nöthigsten einsührenden Notizen an die Hand geben wollen, nicht zu dem Umsang einer Abhandlung anzuschwellen. Zu einer gründlichen Arbeit über das italienische Bolkslied scheint mir überhaupt die Zeit noch nicht gekommen. Wenn der Wassenlärm jenseits

ber Aben, ber gegenwärtig mit ben Musen auch ben Gefang ber Bogel "bie auf bem 3meige mobnen" verscheucht, verschollen und bie Krucht fo vieler beroifder Müben geerntet ift, werben in bem freien und einigen Stalien bie Blide ficherlich nicht aulest auf bie beimische Boltspoefie gurudgelentt und bie Forfdungen in größerem Magstabe wieber aufgenommen werben. Manche Frage, Die wir jest noch aufwerfen und mit einer Spootbese beantworten. wirb banu entweber burd Thatfachen gelof't merben, ober gang wegfallen. Und biegu rechne ich vor Allem bie Frage, ob im italienischen Bollsgesang bas lprifche Element wirklich fo fart vorwiegt, wie es, im Gegenfat au aller anbern Bolfspoefie bis beut ben Anschein bat, ober ob es nur burch bie Borliebe ber bisberigen Sammler für bie lvrifden Formen au erflaren ift. bak uns neben ben Taufenben ber Rispetti und Ritornelle nur einige Dutenb Boltsballaben befannt geworben finb.

Bas mir von biesen zugänglich war, habe ich fast vollftändig meinem Büchlein einverleibt, und zugleich ben Fundort, wo wir ihn kennen, sorgfältig mitgetheilt, da in biesen epischen Traditionen ein historisches und locales Element ungleich stärker mitspielt, als in den Liebesliedern. Im Borbeigehn sei erwähnt,

wie viel näher biese erzählenden Stücke unserm beutschen Bolksliede verwandt scheinen. Liegt die Ursache darin, daß die Tradition sesteren Gesetzen solgt, als die Improvisation, daß das Spos, als die objectivere Dichtung, überall zu ähnlichen Darstellungsmitteln greift, mährend der Ansbruck des Gesühls es liebt, sich völlig subjectiv zu färben, auch wo die Subjectivität die großen Dimensionen der Nationalität annimmt?

Auf bie Boltsballaben laffe ich eine Reihe Lieber im engeren Sinn folgen, bie ich volfsthumliche genannt babe, weil fie jebenfalls in Stalien populär geworben find, obwohl ich nicht zu entscheiben mage. mit wie gutem Recht man jebes einzelne ein Boltslieb nennen tonute. Wenn es jum Begriff eines folden gebort, bag es nicht nur für bas Bolt, fonbern bom Bolf producirt worben fei. fo wird man bie Lieber im napolitanischen Dialett, bie von betannten Boeten verfast und mit ben Singweisen Bietro Labriola's begleitet unter bem Titel "L'Aura di Mergellina" berausgegeben finb, nicht bieber rechnen bürfen, wenn man fie auch täglich auf allen Saffen Reabels und Sorrents, oft mit Accompagnement ber Beige und bes Butipu, ju boren befommt: fo wenig als ein Sammler beutscher Bolfelieber Beine's aum Gaffenbauer gestembeltes Lieb "Du baft bie fconsten Augen" in eine Reihe mit "Jeht gang i ans Brünnele" stellen würbe. Aber manche bieser Canzonen — ich erwähne hier nur Ernesto bel Preite's: Sto crescenno no bello cardillo — Pare nu suonno, pare pazzia — Vurria truvà na sommena u. s. w. — schmiegen sich so lebhaft bem Naturell bes Napolitaners an und verleugnen bie künstlerische Absicht mit so kedre Stirn, daß uns auch bei anderen, anonym überlieserten Liebern der Berdacht ausstleigt, ob sie nicht auf ähnliche Weise entstanden seinen. Ich habe darum die sehr gemischte Gesellschaft bieser Klasse in bunter Reihe vorübergeführt, und, bis auf ein einziges, nur diesenigen populären Lieber sern

\* So war mir bas piemontesische Le figlie di Stefano Brombo, welches aus ber Egeria in die Agrumi übergegangen ift, nach Inhalt und Ton immer als ein harafteristisches Zeugniß bes Bollswißes erschienen. Auch O. L. B. Wolf's Notig, W. Müller habe bas Lied aus Maurigio Pipino's Sammlung piemontesischer mitgetheilt, machte mir seinen Ursprung nicht verdächtig; und erst in sungster Zeit, nachdem ich Pipino's Sammlung vergebens nachgeforscht, kamen mir die Poesie piemontesi bes Padre Ignazio Isler (Torino 1848 Dalla Tipografia Canfari. Sesta Edizione) in die Hände, wo ich in einem würdigen Alosserberber von S. Maria delle Grazie den Dichter dieser, einen piesmontesischen Kobell kennen lernte.

gehalten, beren Autor bekannt ist. So unverkennbar, wie das Liebchen von Fidelin, "Lockentopf Antonia" und besonders das Benezianische Biegenlied urwilchsige Blüten der Bolkspoeste sind, das letztere in seiner ganzen Fassung kaum mehr als ein Rispetto oder eine vilota doppia, so wenig vermag das "Bienchen" Giovanni Meli's, das noch in der Egeria anonym mitgetheilt wird, zu verseugnen, daß es seinen Honig aus dem Treibhaus arkadischer Kunstpoeste gesammelt hat. Die Stusen zu bestimmen, die dazwischen liegen, will ich dem Gestihl meiner Leser überlassen, und als Fingerzeig nur an ein Wort Tommaseo's erinnern, daß zu einem Gedanken, der sich in Einem Berse sagen läßt, das Bolk sicher niemals zwei Berse braucht.

Ich habe schließlich Corsica's zu gebenken, bessen Bolksstten und Bolksgesang berselbe Tommaseo im zweiten Bande seiner Canti popolari umständlich geschildert hat. Ihm folgten Ferdinand Gregorovins, in bessen "Corsica" meine Leser weitere Proben corsischer Bolkspoesse und einen reichen Commentar zu ben von mir übersetzen Fragmenten sinden werden. Hier sei nur in Kurzem des Gegensates erwähnt, daß, während das ewige Thema des Bolksgesangs auf der Palbinsel die Liebe ist, in Corsica vor Allem der Tod den Gesang hervorruft. Die spärlichen

erotischen Fragmente, die Tommaseo mittbeilt, verichwinden gegen bie Menge ber Tobtenklagen (voceri). Denn im Gegenfat an ben barmlofen Bemobnern bes Abennin, Die fich Die Sommernächte mit Buitarrenspiel und verliebtem Bechselgesang vertilrzen, wird auf ber rauben Berginsel ber Boltsdarafter amar auch von Boefie vertfart, aber von einer bufteren, tragischen, bie erft im Angesicht bes Tobes erwacht. Das Gesetz ber Blutrache, bas bort bis auf ben beutigen Tag in ungebrochener Starrbeit fortbestebt, verbannt bie träumerische finnliche Jugenbfreude am Leben, Die auf ber Salbinsel Die Muse bes Aermften und Ungelehrteften ift. Die Blumen in Corfica infpiriren feine Ritornelle, ber Burich wirbt um fein Mabden nicht mit Rifpetti, benn feine Stimme fonnte ibn einem Reinbe verratben, und bie Serenabe burch einen Souf aus bem Sinterbalt jählings unterbrochen werben. Die Mutter, Die ihren Sobn in Solaf wiegt - einem Mabden wird eine rofigere Zufunft geweissagt - fingt ibm vor, wie er bas Stilet und bie Biftole im Gürtel und bie Bilchse auf ber Schulter tragen wirb, wenn er ein Mann geworben, und wie er ber Schreden feiner Reinbe werben foll. Aber wenn bas eingetroffen ift, worauf fo Biele fich gefafft ju machen haben, wenn ber Dann,

ber am Morgen aufs Felb ober in die Berge ging, am Abend mit der Augel in der Bruft in sein Saus zurückgetragen wird, dann bricht die lange verhaltene Poeste der Liebe ungehemmt durch, und die Wittwe, Schwester ober Mutter schwidt in der Tobtenklage die Bahre ihres Theuren mit so wunderbaren Blumen und Kränzen, daß der duftigste Rispettistrauß, den ein Liebender seinem Mädchen ins Fenster wirft, daneben verblassen muß.

Bo ber Tob eine solche Rolle spielt und sich so häufig alle Schrecken eines blutigen Trauerspiels bazu gesellen, pflanzte sich nothwendig auch die Sitte einer reichen Tobtenseier bis in unsere Tage sort. Denn dem Ereignis muß sein volles Recht geschehen, und durch ein Gegengewicht körperlicher und geistiger Anstrengungen die erschütterte Seele wieder ins Gleichgewicht gebracht werden. Tommaseo (Band II, S. 182) berichtet Folgendes über die Gebräuche bei einer Leichenseier:

"Wenn ber lette Athemzug ausgehaucht ist, erheben sie stehend ein Wehgeschrei. Dann eine Stille, und um das Lager wird der Rosenkranz gebetet . . . Den Berwandten die bei dem Todten wachen wollen, wird ein Mahl bereitet, die voglia . . . Die nächsten Berwandten verlassen das Haus, und man rüstet ibnen im Saufe eines Berichwägerten ein anberes Dabl. conforto (Troft). Darauf beginnt im Sterbebaufe bie Tobtenflage, mabrent aus ben umliegenben Dörfern Blutsfreunde und andere Leidtragende guftromen. Den Aug führt ein Bermanbter bes Tobten, zuweilen folgt bas gange Dorf, oft von weither; biefes Geleit beifit scirrata. Bar es ein gewaltsamer Tob. so bleiben Die Beiber fteben, sobald fie ben Ort erbliden, gerraufen fic bas Saar, beulen, zerschlagen fich bie Bruft. gertraten fic bas Geficht . . . Die Beiber aus bem Ort gieben ibnen entgegen, mit Ausnahme ber Wittme. und erwiebern bas Rlagegeschrei . . . Dann geben fie jur Bittme und lebnen Stirn gegen Stirne wohl eine balbe Minute. In Niolo legt bie Führerin bes Geleits ber Wittme einen ichwarzen Schleier ums Saubt, ben fie umbehält, wenn fie ibn nicht etwa im Schmerz zerreifit. Un biesem Tage arbeiten bie Frauen nicht und fleiben fich fonntäglich. In einigen Gegenben wird ber Tobte, in ben Mantel gehüllt, Banbe und Rufe geschloffen, ins Freie getragen und auf einem Tifc ausgestredt, ber tola beißt. Der Ropf rubt auf einem Riffen. In ber nacht gunben fie Reuer an und unterhalten fie, bis ber Leib in ben Sara gelegt wirb. Die Babre ber Rinber wird mit Banbern geschmudt. aber eine Tobtentlage erhalten fie nicht. Bei Ermachseinen labet einer von ber Familie die Umstehenden ein zu singen. Man tanzt im Kreise um die Bahre; dies heißt caracollo. Eine Berwandte (benn nur Beiber singen) hebt an, oder bittet eine Andere, die eine größere Gabe dazu hat." — Run beginnt der eigentliche Lament oder Bocero, eine Stimme lös't die andere ab, sobald Ermildung eintritt, und zuweisen währt diese seierliche Todtenklage mehrere Tage; ja sie wird sortgesetzt dis zur Kirche, von da bis zum Grabe selbst.

Schon aus dieser Schilberung des äußeren Herganges erhellt, daß der Bollsgesang in Corsica, so sehr er sich im Ton und Stoff von dem der Halbinsel unterscheidet, zwei wichtige Elemente mit diesem gemein hat, die Improdisation und die Steigerung des sprischen Ausbrucks zum dramatischen. Sicherlich kehren auch in den Todtenklagen, wie in den Rispetti, gewisse siehende Bilder, ganze Berse, ganze Perioden wieder; aber die Berbindung ist neu und durch augenblickliche Begeisterung der Gelegenheit angepasst, die überdies zu neuer Production aufsordert. Und während es in dem idpilischen Schäserspiel der Serenaden bei einem bloßen Dialoge bleibt, erschassen die Todtenslieder der Torsen auf einer förmlichen Bühne, die der Tod ausgeschlagen hat, begleitet vom Tanz und Weh-

geschrei eines zahlreichen Chors und ber leibenschaftlichsten körperlichen Action, nicht unähnlich ben Anfängen ber griechischen Tragöbie.

Die Form, in ber biefe Schickalstragöbien improvisitrt werben, ist überall bieselbe, trochäische Strophen, in ber Regel von sechs Bersen, in benen breimal berselbe Reim wieberkehrt, ein ausbrucksvolles elegisches Maß. Und es ist nicht ohne Bebeutung, daß auch bie sparsamen Liebesklänge — soweit sich nach ben abgerissenen Wittheilungen Tommaseo's urtheilen läßt — baß selbst die Schlasser für die Säuglinge sich in benselben Rhythmen hinbewegen, mit benen man die Tobten zur Rube singt.\*

Du haft es Dir gefallen lassen mussen, lieber Freund, baß ich in biesem offenen Brief Bieles mit Dir besprach, was Dir geläusiger ist, als mir, was aber in usum Delphini nicht ungesagt bleiben burste. So mag benn auch bas noch hier zur Sprache kommen, was sich für Dich ebenfalls von selbst versteben

Die zwei Lieber in anberen Magen, bie ich überset habe, machen schon burch ihren scherzhaften Inhalt eine Ansnahme. Bon ber eigentlichen Liebespoefie tonnte ich teine jusammenhängenbe Probe geben, ba Tommaseo nur einzelne Berse ober Strophen aus seinen Quellen aufgenommen hat.

wirb. baf es mir beim Ueberfeten biefer Bolfslieber por allem barauf antam. forgfam mich jeber leifen Wendung anzuschmiegen, welche für bie naive Bemegung bes Bebantens daratteriftisch mar. Es wird bies baburd juweilen erschwert, baf ein brachtiger, großartiger Ansbruck, ber ans Erhabene ftreift, bem Glibländer noch immer natürlich ift, wenn uns der entsprechenbe beutsche icon gesucht und ichwülstig erscheint. Bier galt es, bie Mitte zu halten, mit einiger Freiheit, bie ber mabren Treue nur ju Gute tommt. Im Uebrigen erleichtert bie Nachlässigfeit im Reim und bie baufige Affonang eine Bortlichfeit, Die bei ben Runftbichtungen ber Italiener unerschwinglich ift. Mur in ben Blumen = Ritornellen babe ich mir gelegentlich erlaubt. ben Namen ber Blume, sobalb er ohne Zusammenbang mit ben folgenben Zeilen mar, ju anbern, um ein ungezwungenes Reimwort ans Enbe zu bringen.

> Blüte ber Binben. Bann wirb ber benebeite Tag erfcheinen, Wo wir im ew'gen Rom uns wieberfinben!

Lebewohl! Und wenn es Dir früher als mir besichieben sein sollte, wieber ju ben Cppressen Michel Angelo's zu wallfahrten, so sei an ber fchweigsamen, erinnerungsvollen Stätte auch meiner eingebent.

Münden. Im Juni 1860.

# Inhalt.

# Rifpetti.

|     | umorija.                                           |      |
|-----|----------------------------------------------------|------|
|     | ' <i>'</i>                                         | eite |
| 1.  | Und wollen mich bie Mugen Leute fragen . Marcoalbi |      |
|     | <b>6.41</b>                                        | 3    |
| 2.  | Dir warb gefagt, bu reif'teft Marc. S. 44          | 4    |
| 3.  | D Apfelblite Marc. S. 53                           | 4    |
| 4.  | Mit biefen Ablaßzetteln Marc. S. 54                | 5    |
| 5.  | Bie reizenb bift bu Marc. S. 56                    | 5    |
| 6.  | Geh fclafen, Liebfte Marc. €. 56                   | 6    |
| 7.  | Blitte ber Beibe Marc. S. 61                       | 6    |
| 8.  | Ich ag an einem Tifch Marc. S. 62                  | 6    |
|     | Ligurifc.                                          |      |
| 9.  | Gin Taufc tam meinem Liebften Marc. G. 79 .        | 7    |
| 10. | D fcones Rinb Marc. S. 80                          | 7    |
| 11. | Sie fagen mir, verlaffen wollft bu mich Marc.      |      |
|     | ©. 80                                              | 7    |
| 12. | Bon Men, benen Ungludefterne winten Marc.          |      |
|     | 6. 80 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | 8    |
|     | 34 invad hen Rand Ware & an                        |      |

#### - xxxviii —

|             | •                                                  | ieite |
|-------------|----------------------------------------------------|-------|
| 14.         | Das Meer ift für bie Fifcher Marc. S. 93           | 8     |
| 15.         | So lang ift's ber Marc. S. 95                      | 9     |
| 16.         | O Schwälblein, bas ba fliegt Marc. S. 102          | 9     |
|             |                                                    |       |
|             | Piemontesisch.                                     |       |
| 17.         | Ich war in Rom Marc. S. 120                        | 9     |
| 18.         | 36 fprach jum Bater in ber Beichte Marc. S. 123    | 10    |
| 19.         | Ich lege mich zu Bett Marc. S. 125                 | 10    |
| 20.         | 3ch bore fagen, wo ich geh' und ftebe Marc. S. 196 | 10    |
| 21.         | Man fagt, bag bie Mabonna Marc. G. 126             | 11    |
| 22.         | Ach war' ich boch in jenem Tuch Marc. S. 128       | 11    |
|             | 0.11.18.5                                          |       |
|             | Latinisch.                                         |       |
| 23.         | O schick' mich nicht allein                        | 11    |
| 24.         | Bier Gruße fenb' ich Marc. S. 138                  | 12    |
| 25.         | 3hr buntt Euch munber mas Marc. S. 138             | 19    |
| 26.         | Selig ihr Blinben . Marc. S. 139                   | 13    |
|             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              |       |
|             | Toscanifc.                                         |       |
| 27.         |                                                    |       |
| 28.         | Du bist so wingig Tig. S. 4                        | 14    |
| 29.         | O Jüngling, ber bu gehft Tig. S. 5                 | 14    |
| 30.         | heb' auf bein blonbes haupt Tig. S. 8              |       |
| <b>3</b> 1. | Am Sonntag Morgen Tig. S. 19                       | 15    |
| 39.         | Wohl tenn' ich Euren Stanb Tig. S. 26              | 15    |
| 33.         | Mein Liebster ftarb Tig. S. 24                     | 16    |
| 34.         | Mein Liebster ift fo Mein Tig. S. 28               | 16    |
| 35.         | Wie ftellen fich bie folauen Mabden an Tig. S. 29  | 17    |
| 36.         | Schweig einmal ftill Tig. S. 41                    | 17    |
| 37.         | 3d war im Bollenfolunb Tig. S. 44                  | 18    |

## --- xxxix ----

|     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                | ,,,,,, |
|-----|------------------------------------------------------|--------|
| 38. | Der Mond bat eine fcwere Rlag' erhoben Tig.          |        |
|     | 6.49                                                 | 19     |
| 39. | Roch eb bu warft geboren Tig. S. 54                  | 19     |
| 40. | Gefegnet fei, burch ben bie Belt entflund Tig. S. 57 | 20     |
| 41. | Ihr feib bie Allerschönfte Eig. S. 45                | 20     |
| 42. | Bar' ich gewiß, bereinft Tig. G. 72                  | 21     |
| 43. | Wie lange icon war immer mein Berlangen Eig.         |        |
|     | <b>6</b> . 79                                        | 91     |
| 44. | Bei foldem Rinberfegen Tig. G. 185                   | 22     |
| 45. | Sag' mir, mein Solber Tig. S. 179                    | 22     |
| 46. | Wann wirb ber bobe Festtag Tig. G. 183               | 23     |
| 47. | Wenn bu, mein Liebfter, fleigft Tig. S. 192          | 28     |
| 48. | 3ch hab' in Benna . Tig. S. 193                      | 94     |
| 49. | D Bungling, alter Jungling Tig. G. 193               | 24     |
| 50. | 3ch will hinabgehn lange Tig. G. 193                 | 25     |
| 51. | Man fagt mir, beine Mutter Tig. S. 193               | 25     |
| 59. | Es beißt, bu feift baran, ein Beib ju nehmen Tig.    |        |
|     | €. 195                                               | 26     |
| 53. | D war' bein Saus burchfichtig Tig. S. 196            |        |
| 54. | Die Liebe, bacht' ich, fei Dig. S. 201               |        |
| 55. | Ein grunes unbewalbetes Gefilb Tig. G. 200 .         |        |
| 56. | Die Mutter will ein Ronnchen Eig. G. 195             |        |
|     | 36 ftellt' ein Lilienftaublein Tig. 6. 206           |        |
| 58. | Es fingt fich gut am Abenb Tig. G. 176               |        |
| 59. | Md liebster Schas, batt' ich Eig. S. 181             |        |
| 60. | D bolber Bungling, feib willtommen Tommafeo I.       |        |
|     | €. 50                                                | 30     |
| 61. | Dag boch gemalt all beine Reize maren Tomm.          |        |
|     | 6.49                                                 | 31     |
| 62. | Bon Wem, o Mabden Tomm. G. 69                        | 81     |
|     |                                                      |        |

|     | · <del></del>                                     | Selte |
|-----|---------------------------------------------------|-------|
| 63. | Und fteht 3hr frub Tomm. G. 53                    | 32    |
| 64. | Drei Magbelein Tomm. S. 88                        | 33    |
| 65. | Du funfgebnjährig Rinb Tomm. G. 54                | 33    |
| 66. | Wenn bu mich mit ben Augen Tomm. S. 70 .          | 33    |
| 67. | Und willft bu beinen Liebften fterben feben Tomm. |       |
|     | ©. 78                                             | 34    |
| 68. | Der Stein in Gurem Ringe Tomm. S. 72              | 34    |
| 69. | 36 bin burd einen fonen Balb getommen Zomm.       |       |
|     | ©. 89                                             | 35    |
| 70. | 3ch pflangt' ein Lilienflaublein Tomm. G. 90 .    | 35    |
| 71. | Und glaubft bu, beine Schäte Tomm. S. 93 .        | 36    |
| 72. | Billft bu bie Liebe lernen Tomm. S. 104           | 36    |
| 73. | O fconer Jüngling, Ihr gefallt mir mehr Tomm.     |       |
|     | ©. 105                                            | 36    |
| 74. | 3ch fab ein Röflein gebn Tomm. S. 107             | 87    |
| 75. | heut Racht erhob ich mich Tomm. S. 118            | 87    |
| 76. | Ein Ständchen Euch zu bringen Tomm. S. 120        | 88    |
| 77. | So bringe benn mein Lieb Tomm. S. 122             | 38    |
| 78. | Erhebt Euch aus bem Bett Tomm. S. 124             | 39    |
| 79. | Richt langer tann ich fingen Tomm. S. 126 .       | 39    |
| 80. | Bu Bett, ju Bett Tomm. G. 199                     | 39    |
| 81. | Berfchent bein Berg Tomm. G. 140                  | 40    |
| 82. | Da war' ich in bem nämlichen Revier Tomm.         |       |
|     | ©. 132                                            | 40    |
| 83. | Die Straffen alle Tomm. S. 139                    | 40    |
| 84. | Wenn ich bich um bie Ede Tomm. S. 133             | 41    |
| 85. | Ich hab' emporgefeben Tomm. G. 138                | 41    |
| 86. | Wär's boch schon Racht Tomm. S.142                | -     |
| 87. | Lieb' ift wie Wein                                | 42    |
| 88. | Ach biefer Abschieb Tomm. S. 174                  | 49    |

|     | •                                             | Sene |
|-----|-----------------------------------------------|------|
| 19. | Die Strafe nach Livorno Tomm. S. 179          | 42   |
| ٠.  | Ihr jungen Leute, bie ihr gieht Tomm. S. 183  | 43   |
| 1.  | Erft fchien mir Cevoli Tomm. G. 191           | 48   |
| 2.  | Der Tauber, bem fein Beibchen Tomm. G. 193    | 44   |
| 3.  | Buft' ich gewiß Tomm. S. 195                  | 44   |
| 4.  | Geb, gartes Blatt Tomm. G. 198                | 45   |
| 5.  | Wenn ich Euch fag', Ihr feib Tomm. S. 929     | 45   |
| 6.  | Wie foll ich froblich fein Tomm. S. 995       | 45   |
| 7.  | Bie viele Zeit verlor' ich Tomm. S. 226       | 46   |
| 8.  | Mc wenn bu fonft mich anfahft Tomm. S. 929    | 46   |
| 9.  | Sonft plaubert' ich mit Euch Tomm. S. 229 .   | 47   |
| 0.  | Dag bu ein Mörber wurbeft Tomm. S. 231 .      | 47   |
| ı.  | Rein Menfc, ale bu geboren wurdeft Tomm.      |      |
|     | ©. 931                                        | 48   |
| 2.  | Bu Gafte bitt' ich mir Tomm. G. 284           | 48   |
| 3.  | 3ch effe nun mein Brob Tomm. S. 234           | 49   |
| 4.  | D Mabden, beinen Sochmuth Tomm. S. 238        | 49   |
| 5.  | On fagft mir, bag ich feine Fürftin fei Tomm. |      |
|     | S. 938                                        | 50   |
| 6.  | Soffahrtig feib 3hr Tomm. S. 939              | 50   |
| 7.  | Barb mir nicht Schönheit Tomm. S. 949         | 51   |
| 8.  | Sie fagen mir, bag meine Wangen Tomm.         |      |
|     | ©. 948                                        | 51   |
| 9.  | Much fleine Dinge Tomm. S. 944                | 59   |
| 0.  | Es gurnt bas Der Tomm. S. 249                 | 59   |
| 1.  | 36 will hinweg Tomm. S. 256                   | 53   |
| 9.  | Ein Baum, ber umgehau'n Tomm. S. 258          | 53   |
| 3.  | Run lag uns Frieben foliegen Tomm. G. 961     | 54   |
| 4.  | Bir haben Beibe lange Beit Tomm. G. 264 .     | 54   |
| 5.  | Du bentft mit einem Fabchen Tomm. G. 273      | 55   |

| •    |                                                 | Sei |
|------|-------------------------------------------------|-----|
| 116. | Du bachteft Leu'n und Tiger Tomm. S. 274 .      | 5   |
| 117. | Laf fie nur gebn, bie fo Tomm. S. 275           | 5   |
| 118. | Rein, junger herr Tomm. G. 283                  | 5   |
| 119. | Wie fon bie Racht Tomm. S. 288                  | 5   |
| 120. | Wer rief bich benn Tomm. G. 293                 | 5   |
| 121. | Wenn bu mich liebft, mein Berg Tomm. S. 294     | 5   |
| 122. | Und meinen Liebsten fab ich Tomm. S. 295 .      | 5   |
| 123. | Berfcling' ber Abgrund Tomm. S. 338             | 5   |
| 124. | Bas foll ber Born Tomm. S. 345                  | 5   |
| 125. | Ich will hinwegziehn Tomm. G. 346               | 6   |
| 126. | Sterb' ich, fo hullt in Blumen Tomm. S. 348     | 6   |
| 127. | Wenn bn mich liebft, fent' in ein Grab Tomm.    |     |
|      | ©. 350                                          | 6   |
| 128. | Sieh, welche Sterne Tomm. S. 365                | 6   |
| 129. | Die junge Wittme Tomm. S. 383                   | 6   |
| 130. | Bas für ein Lieb foll bir Tomm. S. 11           | 6   |
| 131. | Wenn bu es wüßteft, welch ein elenb Leben Tomm. |     |
|      | ©. 18                                           | 6   |
| 132. | Mein füßer Stern ging noch zur Rube nicht Tigri |     |
|      | ©. 308                                          | 63  |
| 133. | Schon streckt' ich aus Tigri S. 302             | 68  |
| 134. | Biel fconer ale ber Papft Marc. S. 119          | 64  |
| 108  | Wimm bir sin falluse Walk Wammi & 110           |     |

## Dilote.

Aus ben Canti del Popolo Veneziano, per la prima volta raccolti ed illustrati da Angelo Dalmedico. Venezia. 1848.

|     | _                                             | erre |
|-----|-----------------------------------------------|------|
| ı.  | Gefegnet fei bas Grun G. 19                   | 67   |
| 2.  | Billft bu von mir ben Brauch ber Liebe lernen |      |
|     | ©. 91                                         | 67   |
| 3.  | Billft bu, baß ich bir's geben foll G. 22     | 68   |
| 4.  | Rleinobe finb G. 92                           | 68   |
| 5.  | Bas tummert's mich G. 24                      | 68   |
| 6.  | Wenn bu bir Bruft unb Angeficht G. 25         | 69   |
| 7.  | Es traumte beute Racht mir G. 27              | 69   |
| 8.  | Geh ich hier biefes Begs G. 27                | 69   |
| 9.  | Angiola mit ben Banboben G. 82                | 70   |
| 10. | Seut Abend tommt ju mir G. 34                 |      |
| 11. | D fconfter Schat, haft bu S. 37               | 70   |
| 12. | Run rath' einmal S. 39                        | 71   |
| 13. | Wer ift mein Liebfter G. 39                   | 71   |
| 14. |                                               |      |
| 15. | Seut Racht hab' ich S. 41                     | 72   |
| 16. | Gefelle, woll'n wir uns G. 41                 | 73   |
| 17. | Romm an bas Genfter G. 43                     | 73   |
| 18. |                                               |      |
| 19. |                                               |      |
| 20. | Rach Chioggia will ich gehn G. 49             |      |
|     | 36 wollt' ich lag' in Winbeln S. 51           |      |
| 99. | Mis ich noch Hein mar S. 53                   |      |

#### - XLIV ----

|     |                                         | Seit |
|-----|-----------------------------------------|------|
| 23. | Bifft 36r, mas mich bie Gartnerin S. 54 | 71   |
| 94. | In Baffanello S. 55                     | 78   |
| 25. | Wann wird ber Tag ericheinen 6. 61      | 76   |
| 26. | Rur einen Schiffer nehm' ich S. 61      | 76   |
| 27. | Mein foner Liebfter G. 69               | 76   |
| 28. | 3a, ich will frei'n S. 63               | 76   |
| 29. | Beirathen will ich G. 64                | 77   |
| 30. | 36 wollte, bag bie Baume G. 70          | 77   |
| 31. | In Mitten meiner Bruft G. 79            | 77   |
| 32. | 3d fab aus Mitleib S. 78                | 78   |
| 33. | Der feufat bor Liebe G. 80              |      |
| 34. | 3ch feb' ben Monb S. 84                 |      |
| 35. | Die Liebe, bacht' ich, mare G. 87       |      |
| 36. | D lieber Gott S. 96                     |      |
| 37. | Rur biefe Boche, Rinb G. 101            | 79   |
| 38. | D wüffteft bu, wie viel ich S. 116      |      |
| 39. | Sieh nur ben Monb S. 119                |      |
| 40. | 36 will bier fingen G. 119              |      |
| 41. | 3ch lache gwar G. 125                   |      |
| 42. | Richt ewig wirft bu G. 126              |      |
| 48. | D biese Stuter G. 130                   |      |
| 44. | 3ch ließ mir fagen S. 139               |      |
| 45. | Mein Liebster bat ju Tifche mich G. 141 |      |
| 46. | Mein Liebchen gabit ju jenen G. 141     |      |
| 47. | Geh nur und lag bich töbten G. 142      |      |
| 48. | D wüßteft bu, wie beftig G. 143         |      |
| 49. | Mein Schat hat fieben Fehler S. 146     |      |
| 50. | Mein Liebster ift nur Nein . G. 147     |      |
| 51. | Dies ift die Strafe. S. 152             | -    |
| 52. | Für aufgewärmte Suppen G. 152           |      |
| UZ. | Out authemataire Captell C. 102         | -    |

Seite

| 53. Wie manchem war' bie Ehe G. 158 85                     |
|------------------------------------------------------------|
| 54. Mit fechzehn Jahren G. 159 85                          |
|                                                            |
| •                                                          |
|                                                            |
| Ritornelle.                                                |
| (S. 89 — 191.)                                             |
| 1. Tigri S. 315. — 2. Tig. S. 316. — 3. Marcoalbi S. 54. — |
| 4. Marc. S. 69. — 5. Marc. S. 118. — 6. Tig. S. 361. —     |
| 7. Marc. S. 66. — 8. Marc. S. 55. — 9. Tig. S. 316. —      |
| 10. Tig. S. 318. — 11. ebenba. — 12. ebenba. — 13. Tig.    |
| 6. 319. — 14. Tig. S. 391. — 15. Tig. S. 329. —            |
| 16. ebenba. — 17. Tig. S. 324. — 18. Tig. S. 327. —        |
| 19. ebenba. — 20. ebenba. — 21. Marc. S. 69. — 22. Marc.   |
| 6. 76. — 23. Zig. 361. — 24. Zig. 6. 362. — 25. Zig.       |
| 6. 375 26. Tig. S. 329 27. ebenba 28. Tig. S. 331.         |
| — 29. Tig. S. 333. — 30. ebenba. — 31. Tig. S. 339. —      |
| 32. Tig. C. 228. — 33. Tig. C. 335. — 84. ebenba. —        |
| 35. Tig. S. 336. — 86. Tig. S. 337. — 37. Tig. S. 338. —   |
| 38. ebenba. — 39. Lig. S. 379. — 40. Lig. S. 339. —        |
| 41. Tig. S. 340. — 49. Tig. S. 841. — 43. Tig. S. 845. —   |
| 44. ebenba. — 45. Tig. S. 348. — 46. Tig. S. 351. —        |
| 47. ebenba. — 48. Tig. S. 359. — 49. Tig. S. 353. —        |
| 50. Lommafeo I. S. 94. — 51. Lomm. S. 130. — 89. Lomm.     |
| 6. 131. — 83. Tomm. S. 140. — 54. Tomm. S. 237. —          |
| 55. Tomm. S. 193. — 56. Tomm. S. 199. — 57. Tomm.          |

6. 228. — 58. Tomm. S. 234. — 59. Tomm. S. 243. — 60. Tomm. S. 253. — 61. Tomm. S. 260. — 62. Tomm.

5. 266. - 63. Tomm. S. 305. - 64. ebenba. - 65. Tomm. S. 308. — 66. Tomm. S. 313. — 67. Tomm. S. 394. — 68. Tomm. S. 336. - 69. Tomm. S. 337. - 70. Tomm. S. 339. - 71. Tomm. S. 341. - 72. Tomm. S. 344. -73. Lomm. S. 344. - 74. Tomm. S. 345. - 75. Tomm. S. 346. - 76. Tomm. S. 355. - 77. Tomm. S. 354. -78. Tomm. S. 856. — 79. Tomm. S. 361. — 80. Tomm. S. 364. — 81, Tomm. S. 370. — 82, Tomm. S. 373. — 83. Tomm. S. 381. - 84. Tomm. S. 19. - 85 u. 86. Bon Greaorovine mitgetheilt im Morgenblatt Rr. 82. Jahrg. 1858. - 87. Tomm. S. 7. - 88. Dalmebico S. 23. Anmert. -89. Dalm. S. 208. - 90. ebenba. - 91. Bleffig G. 9. -92. Bleifig G. 11. - 93. Bleffig G. 12. - 94. ebenba. -95. Bleffig G. 93. - 96. ebenba. - 97. Bleffig G. 25. -98. Bleffig S. 26. - 99. Bleffig S. 27. - 100. Bleffig S. 99. - 101. ebenba. - 102. ebenba. - 103. Bleffig S. 31. - 104. Bleffig S. 33. - 105. ebenba. - 106. Bleffig S. 35. - 107. Bleffig S. 39. - 108. ebenba. - 109. Bleffig C. 40. - 110. ebenba. - 111. Bleffig C. 43. - 119. Bleffig 6. 50. - 113. ebenba. - 114. Bleffig 6. 58. - 115. Bleffig S. 60. - 116. Bleffig S. 66. - 117. Bleffig S. 80. -118. Bleffig G. 81. - 119. Bleffig G. 82. - 120. ebenba. -121. Egeria S. 5. - 122. ebenba. - 123. Egeria S. 6. -194. Egeria G. 7. - 125. Egeria G. 8. - 126. Egeria 6. 9. - 127. Egeria 6. 8.

## XLVII ---

## Dolksballaden.

|                                                       | Seite |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Rinetta. Egeria S. 45                                 | 125   |
| Die schöne Margherita. Egeria S. 44                   | 127   |
| La Rofetina. Dalmebico S. 218                         | 129   |
| Die Liebesprobe. Marcoalbi S. 151                     | 132   |
| Die brei Schwalben. Marc. S. 152                      | 134   |
| Die Hochzeit. Marc. S. 153                            | 136   |
| Die Züchtige. Marc. S. 154                            | 138   |
| Filli und Marcellina. Marc. S. 186                    | 140   |
| Das Balbvöglein. Marc. S. 157                         | 142   |
| Der Liebenbe als Beichtvater. Marc. S. 158            | 144   |
| Die brei Diebe. Marc. S. 159                          | 147   |
| Berlorne Mühe. Marc. S. 161                           | 150   |
| Die Entführung. Marc. G. 162                          | 153   |
| Die Bochzeit wiber Billen. Marc. G. 164               | 156   |
| Die Rächerin. Marc. G. 166                            | 160   |
| Der verfcmabte Freier. Marc. G. 167                   | 161   |
| Der Batermorb. Marc. G. 168                           | 163   |
| Der Mutterfluch. Marc. S. 170                         | 166   |
| Der Tob bes Schloßherrn. Marc. S. 172                 | 170   |
| Die foone Mariulin. Marc. G. 173                      | 172   |
| Der Rug. Marc. G. 175                                 | 175   |
| Donna Lombarda. Rigra. Rivista Contemporanea.         |       |
| Jan. 1858                                             | 177   |
| Clotilbe. Rigra. Riv. Cont. Jan. 1858                 | 180   |
| Das Mägblein als Golbat. Rigra. Riv. Cont. Nov. 1858. |       |
| ©. 237                                                | 183   |

## XLVIII ---

## bolksthümliche Lieder.

| •                                                             |
|---------------------------------------------------------------|
| Barcarole. (Benezianifc.) Egeria. S. 203                      |
| Die zwei Sterne. Ropifc. Agrumi S. 166                        |
| Morgenftanbchen. Sanbidriftlich 1                             |
| Abicieb. Sanbidriftlich 1                                     |
| Ständchen. Sanbfdriftlich 1                                   |
| Carolina. (Napolitanifch.) Pascariello 1                      |
| Margherita. Pascariello                                       |
| Das Fifchermabden. (Napolitanifd.) Sanbfdriftlich . 2         |
| Blumensprace. (Napolitanisch.) Pascariello 2                  |
| Erfte Liebe. (Rapolitanifc) Pascariello 2                     |
| Bergangnes Glüd. Sanbichriftlich                              |
| Die Räherin. (Napolitanifd.) Pascariello 2                    |
| Das Fensterlein. (Napolitanifc.) Pascariello 2                |
| Der Raufch. (Napolitanifch.) Pascariello                      |
| Lodentopf Antonia. (Napolitanisch.) Pascariello 9             |
| Zwiesprach. In Carcano's Novelle - Angiola Maria -            |
| (Florenz. 1852.) S. 440                                       |
| Das Bienchen. (Bon Giovanni Meli, in sicilianischer           |
| Munbart.) Egeria S. 249                                       |
| Carmofenella. (Rapolitanisch.) Pascariello 2                  |
| Weltweisheit. (Piemontesisch.) Egeria S. 219 2                |
| Te voglio bene assaie. (Napolitanisch.) Pascalliero. 2        |
| Rofina. Handschriftlich                                       |
| Benebeit die fel'ge Mutter. (Benezianisch.) Handschriftlich 2 |
| Wiegenlieb. (Benezianisch.) Dalmebico S. 185                  |

## — XLIX —

## Corfica.

|                                                       | Seite |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Rlage einer Somefter um ihren ermorbeten Bruber.      |       |
| Tommafeo. II. S. 116                                  | 229   |
| Beatrice von Bie - bi - Croce Magt um Emmanuele von   |       |
| Piazzole, Friedensrichter im Bezirk von Orezza.       |       |
| Tomm. II. S. 112                                      | 231   |
| Drei Schwestern Magen um ihren getobteten Bruber,     |       |
| ben Priefter Pipino. Tomm. II. S. 108                 | 233   |
| Tobtenflage ber Schwefter eines Ermorbeten und feiner |       |
| jungen Wittwe. Tomm. II. S. 158                       | 935   |
| Tobtenflage um Simon Brando Albertini von Taglio.     |       |
| Tomm. II. S. 187                                      | 241   |
| Tobtenflage um Felice Colonna von Giovellina, Pfarrer |       |
| in Corfica. Tomm. II. S. 206                          | 245   |
| Wittwenklage. Tomm. II. S. 234                        | 248   |
| Gefang beim Drefchen. Tomm. Il. S. 300                | 250   |
| Bater und Sobn. (Fragment.) Tomm. II. S. 352          | 251   |
| Bater und Tochter. (Fragment.) Tomm. II. S. 354 .     | 253   |
| Wiegenlieb. (Fragment.) Tomm. II. S. 284              | 254   |
| Wiegenlieb. (Rininani.) Tomm. II. S. 280              | 256   |

## Die vollständigen Titel der Werke, auf welche das Inhaltsverzeichniß Bezug nimmt, lauten:

- Egeria. Sammlung italienifcher Bollelieber, aus mundlicher Ueberlieferung und fliegenden Blättern, begonnen
  von Wilhelm Muller, vollenbet, nach beffen Tobe
  heransgegeben und mit erläuternben Anmerkungen verfeben von Dr. D. L. B. Bolf. Leipzig. Ernft Fleifcher.
  1829.
- Agrum i. Bollethumliche Poefieen aus allen Mundarten Italiens und feiner Infeln. Gefammelt und überfetzt von August Robifc. Berlin, Berlag von Gustav Crant. 1838.
- CANTI POPOLARI Toscani Corsi Illiridi Greci raccolti e illustrati da N. Tommaseo, con opusculo originale del medesimo autore. Vol. I. II. Venezia. 1841. dallo Stabilimento tipografico enciclopedico di Girolamo Tasso.
- CANTI DEL POPOLO VENEZIANO per la prima volta raccolti ed illustrati da Angelo Dalmedico, volume unico, opera che può continuarsi a quella dei canti popolari Toscani etc. del Cittadino N. Tommasco. Venezia. Andrea Santini e Figlio. MDCCCXLVIII.

- CANTI POPOLARI inediti Umbri Liguri Piceni Piemontesi Latini raccolti e illustrati da Oreste Marcoaldi. Genova, co' tipi del R. J. de' Sordo-muti. 1855.
- CANTI POPOLARI TOSCANI raccolti e annotati da Giuseppe Tigri. Volume unico. Firenze, Barbèra, Bianchi e Comp. Via Faenza 4765. 1856.
- PASCARIELLO. Album nuovissimo musicale di Canzoni popolari Napolitane e Siciliane. (Mit Mufitnoten unb Bignetten, opne Ungabe bes Saprs.) Questo dilettevole, e nuovissimo passatempo vien publicato settimanilmente da Fratelli Antonio e Gennaro Migliorato, Sito Strada Toledo No. 232 in Napoli.
- RIVISTA CONTEMPORANEA. Gennaro 1888. Nov. 1888. Morgenblatt für gebilbete Lefer. Jahrgang 1868. Mr. 59.
- Rbmifche Ritornelle, gefammelt und herausgegeben von E. Bleffig. Leibzig. S. Birzel. 1860.
- GIULIO CARCANO, Angiola Maria, storia domestica. Firenze. Lemonnier. 1852.

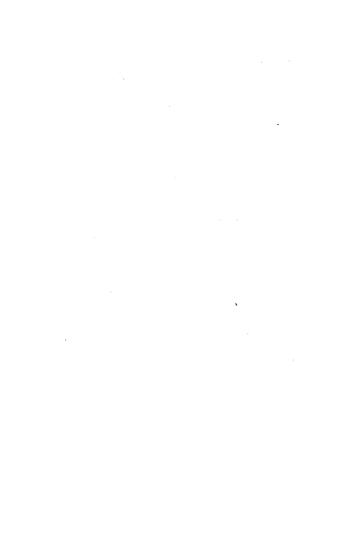

# Rispetti.

•

## Umbrisch.

1.

Und wollen mich die klugen Leute fragen, Bon wem ich es gelernt, in Bersen sprechen: Im herzen muß ich jene Gluten tragen, Die klingend, fingend dann zu Tage brechen. Am Tag, wo Nena\* mir zuerst begegnet, Da ward mit Bersen mir der Geist gesegnet. Am Tag, wo Nena's Lächeln mich ließ hoffen, Sah ich die Thur des Paradieses offen, Und heut, wo Nena's herz in Flammen steht, Bin ich ein großer König und Poet.

<sup>\*</sup> Abtürzung von Mabbalena.

Mir ward gesagt, du reisest in die Ferne. Ach, wohin gehst du, mein gesiebtes Leben? Den Tag, an dem du scheidest, wilft' ich gerne; Mit Thränen will ich das Geleit dir geben. Wit Thränen will ich beinen Weg beseuchten — Gebent' an mich, und Hoffnung wird mir seuchten! Mit Thränen bin ich bei dir allerwärts — Gebent' an mich, bergiß es nicht, mein Herz!

3.

## D Apfelblüte!

Und wenn ich werd' im Sarg gebettet liegen, Bringt mir die Kerze ber, für den ich glühte. Und wenn die Bahre mich hat aufgenommen, Wird mein Geliebter in die Kirche kommen. Und wenn er weint vor großem Kummer, dann Schlag' ich die Augen auf und lächl' ihn an. Und wenn er lacht um seine todte Braut, Schlag' ich die Augen auf und weine laut. Und wenn er spricht: Ach Herz, ich liebte bich! — Seh' ich ihn an und sag': O bete nun für mich!

viesen Ablaszetteln wird's zu bunt, giebt und leichte Waar' um schweres Geld.
roß ist die Fabrik in Rom zur Stund, man damit versorgt die ganze Welt.
iesem Spiel verliert nur, wer gewinnt, as wir schmählich übervortheilt sind.
uch einmal im heil'gen Rom gewesen habe mir mein Theil herausgelesen:
in die Stadt den Fuß setzt, ohne Zweisel t dem die Wuth, der Glaube geht zum Teusel.

5.

reizend bift du Montag Morgens immer, i viel schöner noch ben Dienstag brauf.
vochs umfließt bich königlicher Schimmer,
Donnerstags gehst du als Stern mir auf.
jreitag schlägst bu ganz mein Herz in Trümmer,
baust es Samstags schöner wieber auf.
Bonntag bann, wenn wir im Put bich sehn,
vu nun gar zum Närrischwerben schön.

Geh schlafen, Liebste, lege bich zur Ruhe. Dein Kiffen wird in Rosen sich verwandeln, Das Linnentuch mit Beilchen sich bebeden, Und nicht, Geliebte, wirst du einsam bleiben: Es sliegen, um bein hold Gesicht zu schauen, Zwölf Engelein herab aus himmelsauen.

7.

Blite ber Beibe. Du hast mir einen Pfeil ins Berz geschoffen, Er traf und that mir bennoch nichts zu Leibe. Getroffen hat er, ohne mich zu schmerzen; Wie ein Confect that er mir suß im herzen.

8.

Ich af an einem Tisch von Silber reich. Rie sah ich solchen Aufwand all mein Leben. Drei silfe Speisen gab es ba zugleich: Zuder und Honig und mein Schatz baneben.

## Ligurisch.

9.

Ein Tausch tam meinem Liebsten in ben Sinn, Er gab mich für ein andres Madchen bin. Nun meint er wunder wie er schlau gewesen, Und hat fich für sein Silber Zinn erlesen.

10.

O schönes Kind, o schönes Jungfräulein, Küff' mich, ber beil'ge Bater wird's verzeih'n. Küff' mich, und laß bir tausend Küffe geben; Uns allen Beiben wird ber Papst vergeben.

11.

Sie sagen mir, verlassen wollst bn mich, Drum wend' ich bir zuerst ben Rücken zu. Ließ ich bie Milch ber Mutter boch im Stich, Die sicherlich viel suffer war, als bu.

Bon Allen, benen Unglikassterne winken, hab' ich fürwahr ben schwersten Grund zu klage Werf' ich ein Blatt ins Meer, so wird es sinken Das Blei der Andern wird die Welle tragen. Die Andern bauen schroffe Felsenburgen, Ich darf im Blachseld kaum zu bauen wagen. Die Andern suchen sich die schönften Mädchen, Und ich muß selbst den hählichsten entsagen!

#### 13.

3ch sprach ben Papft in Rom und fragt' ihn fre Ob benn bas Lieben eine Sinbe sei. Er sagte: Nein! Liebt nur in Gottes Namen, Doch wohl gemerkt: nur schone Mabchen! Am

#### 14.

Das Meer ist für bie Fischer auf ber Welt, Die Berge für bie Jäger hingestellt, Das Fegefeu'r, die Sünden auszusegen, Die Lieb' erfand man der Berliebten wegen, Die Buben sind für Krämervolk gemacht, Die Fenster für ein Stellbichein bei Nacht.

So lang ift's her, baß wir uns nicht gesehen, Ein Berg von Sorgen konnt' indeß entstehen, Und noch ein Berg von Schwermuth, Angst und Bein — Ach, Liebste, wann wird unsre Hochzeit sein?

## 16.

D Schwälblein, das da fliegt in weite Ferne, Wie leuchtet dir im Fluge bein Gesieder! Eine von deinen Federn hätt' ich gerne, Ein Liebesbrieslein schrieb' ich damit nieder. Ift's fertig dann und voll von slißen Dingen, Sollst du es meinem Schat, o Schwälblein, bringen. Und triffst du ihn zu Tisch beim Essen an, So sag' ihm meinen Gruß und Liebestummer, Und triffst du ihn im Bette schlafend an, Sent' still die Flügel, stör' ihn nicht im Schlummer.

#### 17.

3ch war in Rom. Den Papst hab' ich gefragt, Ob ber benn sündigt, ber zu lieben wagt. Ein Cardinal, uralt, hat mir entgegnet: Liebt, Kinder, immerzu und seid gesegnet!

Ich sprach zum Pater in ber Beichte: Wißt, Ich habe gestern meinen Schatz geküßt. Ach, sprach er, Sohn, komm her und laß dich segnen Ich thät' es selbst, wollt' einer mir begegnen.

19.

Ich lege mich zu Bett und kann nicht schlafen. Da spricht bas Laken: Was verstört bein Blut? Zur Antwort giebt bie Decke meines Bettes: Nimm eine schöne Frau, bann schläfft bu gut.

20.

Ich höre fagen, wo ich geh' und flehe: Der Weg zum Paradies geh' burch bie Che. Nun hab' ich lange schon ein Weib genommen, Das Paradies will immer noch nicht kommen.

Man fagt, baß bie Mabonna gnabenvoll Den Frauen all zum Borbild bienen soll. Sie aber gab ber Welt nur Einen Sohn, Und manches Weib gebar ein Dutend schon. Fünf sind's, bie meine Frau zur Welt gebracht, Und ach, Gott weiß, wann sie ein Enbe macht.

#### 22.

Ach war' ich boch in jenem Tuch verborgen, Das mein geliebter Schatz am halse trägt! Ach sag' ich boch im Bettgestell verborgen, Wenn sie so kummervoll sich schlafen legt!

### 23.

D schick' mich nicht allein zum Brunnen fort; Riein bin ich, Mutter, weiß mich nicht zu wehren. Ein Anabe trifft mich auf bem Schulweg bort, Der schwur, er wolle mich bas Küffen lehren. D Anabe, treib' es nicht zu arg; benn wiffe: Rlein bin ich, boch ich will bir's nicht vergessen, Und buffen sollst bu einst für alle Küsse.

Bier Grusse send' ich zu bir auf die Reise, Als meine vier getrenen Liebesboten. Der erste pocht an beiner Pforte leise, Der zweite soll vor dir die Kniee senken, Der britte dir die weiße Hand berühren, Der vierte soll dich bitten, mein zu benken.

## 25.

Ihr vinkt Euch wunder was, o spröbe Schöne, Und wandelt auf den Zehen stolz einher, Beil Euch umschwärmt ein Hausen Muttersöhne, Gott weiß wie viel, Ihr wist es selbst nicht mehr. Nicht Hihnchen sind's, die Ihr im Hause haltet; Die mästet Ihr, um sie hernach zu speisen. Nicht Bögel sind's, die Ihr im Käsich haltet; Denn, Schönste, Euer Netz ist nicht von Eisen.

Selig ihr Blinben, bie ihr nicht zu schauen Bermögt bie Reize, bie uns Glut entsachen; Selig ihr Tauben, bie ihr ohne Grauen Die Klagen ber Berliebten könnt verlachen; Selig ihr Stummen, die ihr nicht ben Frauen Könnt eure Herzensnoth verständlich machen; Selig ihr Tobten, die man hat begraben! Ihr sollt vor Liebesqualen Ruhe haben.

27.

Mein Liebster singt am Haus im Monbenscheine, Und ich muß lauschend hier im Bette liegen. Beg von der Mutter wend' ich mich und weine, Blut sind die Thränen, die mir nicht versiegen. Den breiten Strom am Bett hab' ich geweint, Beiß nicht vor Thränen, ob der Morgen scheint. Den breiten Strom am Bett weint' ich vor Sehnen; Blind haben mich gemacht die blut'gen Thränen.

Du bist so winzig wie ein Eichelnäpfchen, So klein wie eine Kerb' im Holze nur. Du reichst kaum an mein Knie mit beinem Köpschen, So zwergenzierlich bist bu von Statur. Du reichtest kaum herauf an meine Hifte, O Sichelnäpschen, ganz gefüllt mit Gifte!

29.

D Jüngling, ber bu gehft bei mir vorüber, Ich singe nicht für bich, bör' mir nicht zu. Für Einen sing' ich, ber mir zehnmal lieber, Für Einen, ber viel schöner ift, als bu.

30.

Heb' auf bein blondes Haupt und schlafe nicht, Und laß bich ja vom Schlummer nicht bethören. Ich sage bir vier Worte von Gewicht, Bon benen barfst bu keines überhören. Das erste: baß um bich mein Herze bricht, Das zweite: bir nur will ich angehören, Das britte: baß ich bir mein Geil befehle, Das lette: bich allein liebt meine Seele.

Am Sonntag Morgen, zierlich angethan, Wohl weiß ich, wo bu ba bist hingegangen, Und manche Leute waren, die dich sahn, Und kamen dann zu mir, dich zu verklagen. Als sie mir's sagten, hab' ich saut gelacht Und in der Kammer dann geweint zu Nacht. Als sie mir's sagten, sing ich an zu singen, Um einsam dann die Hände wund zu ringen.

32.

Bohl kenn' ich Euern Stand, ber nicht gering. Ihr brauchtet nicht so tief heradzusteigen, Zu lieben solch ein arm und niedrig Ding, Da sich vor Euch die Allerschönsten neigen. Die schönsten Männer leicht bestegtet Ihr, Drum weiß ich wohl, Ihr treibt nur Spiel mit mir. Ihr spottet mein, man hat mich warnen wollen, Doch ach, Ihr seid so school ein, Boch ach, Ihr seid so school wer kanu Euch grollen?

Mein Liebster starb, ich aber kann nicht weinen; Ich bachte stets, es musse weber thun. Der Papst ist tobt, rasch wählt man wieber einen; So benk' auch ich auf neue Liebschaft nun.

34.

Mein Liebster ist so klein, baß ohne Büden Er mir bas Zimmer fegt mit seinen Loden. Als er ins Gärtlein ging, Jasmin zu pstüden, Ist er vor einer Schnecke sehr erschrocken. Dann setzt' er sich ins Haus um zu verschnausen, Da warf ihn eine Fliege übern Hausen; Und als er hintrat an mein Fensterlein, Stieß eine Bremse ihm ben Schäbel ein. Berwlinscht sei'n alle Fliegen, Schnaken, Bremsen! Berwlinscht sei'n alle Fliegen, Schnaken, Mücken Und wer ein Schätzchen hat aus ben Maremmen!

ì

Wie stellen sich die schlauen Mäbchen an, Wenn sie mit einem Fremben tanzen müssen! Ganz steif und grabe halten sie sich dann Und thun, als gingen sie auf wunden Füßen. Doch tanzen sie mit einem, den sie mögen, So ist es anzuschaun, als ob sie flögen. Wenn sie im Tanz sich mit dem Liebsten wiegen, Sind sie wie Schlangen, die ihn eng umschmiegen, Und tanzen sie mit denen, die sie küssen. Gleich stehn sie wieder auf gesunden Küssen.

36.

Schweig' einmal still, bn garst'ger Schwätzer bort! Jum Etel ist mir bein verwünschtes Singen. Und triebst du es bis morgen früh so fort, Doch würde bir kein schwades Lied gelingen. Schweig' einmal still und lege bich aufs Ohr! Das Ständchen eines Esels gög' ich vor.

Ich war im Höllenschlund und kam zurucke. Barmherz'ger Gott, was war da für Gedränge! Da war ein Saal, der ganz von Flammen glänzte, Drin traf ich auch mein holdes Schätzchen an. Als sie mich sah, wie ward sie voller Freuden Und sprach sogleich zu mir: Geliebter Mann, Entsinnst du dich nicht mehr der alten Tage, Wo wir und sahn und sprachen dann und wann? Jett, Liebster, mußt du auf den Mund mich küssen, Auf daß ich wieder fröhlich werden kann.

So süß und frisch sind beine rothen Lippen, Bersüß' auch meinen Mund, geliebter Mann.

Nun aber, da du mich geküßt, mein Liebster, Bist du für immer in der Hölle Bann!

Der Mond hat eine schwere Rlag' erhoben Und vor dem Herrn die Sache kund gemacht: Er wolle nicht mehr stehn am Himmel broben, Du habest ihn um seinen Glanz gebracht. Als er zulest das Sternenheer gezählt, Da hab' es an der vollen Zahl gesehlt; Zwei von den schönsten habest du entwendet: Die beiden Augen bort, die mich verblendet.

39.

Noch eh bu warst geboren, liebt' ich bich, Zeit wär's, mich zu belohnen, sollt' ich benken. Als beine Mutter kreif'te, betet' ich, Es möcht' ihr Gott ein schönes Mägblein schenken. Zu beinem Pathen bin ich bann gelausen, Er möchte bich mit schönem Namen tausen. Er tauste bich "Rosina Stern ber Liebe,"
Damit mein Herz und Leben bein verbliebe. Er tauste bich "Rosina rosenroth" —
Daß bn geboren wurdest, ist mein Tod.

Gesegnet sei, burch ben bie Welt entstund; Wie trefsich schuf er sie nach allen Seiten! Er schuf bas Meer mit enblos tiesem Grund, Er schuf bie Schiffe, die hinübergleiten, Er schuf bas Paradies mit ew'gem Licht, Er schuf bie Schönheit und bein Angesicht.

### 41.

Ihr seib die Allerschönste weit und breit, Biel schöner als im Mai der Blumenstor. Orvieto's Dom steigt so voll Herrlichseit, Biterbo's größter Brunnen nicht empor. So hoher Reiz und Zauber ist dein eigen, Der Dom von Siena muß sich vor dir neigen. Ach, du bist so an Reiz und Anmuth reich, Der Dom von Siena selbst ist dir nicht gleich.

Bar' ich gewiß, bereinst bich zu bestigen, Die Kunft bes Schiffers, Liebste, würd' ich treiben. Dann malt' ich auf bie Segel hin bein Bildniß, Dann wärd' ich an bem Schiff bich conterfeien. Bas sagten bann bie Leute, wenn sie sähen Des Schiffers Liebchen auf bem Segel stehen? Bas sagten bann bie Leute, säh'n sie bort Des Schiffers Lieb gemalt am Ruberbord?

43.

Wie lange schon war immer mein Berlangen: Ach, wäre boch ein Musikus mir gut! Ann ließ ber Herr mich meinen Bunsch erlangen Und schickt mir einen, ganz wie Milch und Blut. Da kommt er eben her mit sanster Miene, Und senkt ben Kopf und spielt die Bioline.

Bei solchem Kindersegen muß ich leiber Das Liedersingen aus dem Sinn mir schlagen. Dem einen sehlen Schuh, dem andern Kleider, Und gar nach Brod schrei'n sie an allen Tagen. Nun denkt euch nur einmal in meine Haut! Die Jängste wär' am liedsten heut schon Braut. Die Aeltste, die es heut schon könnte werden, Will keinen Mann — 's ist um verrückt zu werden.

## 45.

Sag' mir, mein Holber, wie ich's machen soll, Bei beinen Leuten balb bas Sis zu brechen? Denn beine Mutter trägt mir einen Groll, Dein Bater ift nicht gut auf mich zu sprechen. Ach über bich konnt' ich mich nie beklagen; Wie treu hast bu im Herzen mich getwagent. Fahr' weiter, Herz, bis Wind bas Segel fängt; So segl' auch ich, wohin die Liebe lenkt.

Wann wird ber hohe Festtag mir erscheinen, Wo du ganz leise meine Treppe steigs? Dann wirst du um dich haben all die Deinen; Ich nehm' dich bei der hand, du aber schweigst. Wann wird ber hohe Freudentag mir tagen, Wo wir zum Priester gehn, das Ja zu sagen?

### 47.

Wenn bu, mein Liebster, steigst zum himmel auf, Erag' ich mein herz bir in ber hand entgegen. So liebevoll umarmst bu mich baranf, Dann woll'n wir uns bem herrn zu Füsen legen. Und sieht ber herrgott unfre Liebesschmerzen, Macht er Ein herz aus zwei versiebten herzen, Bu Einem herzen fügt er zwei zusammen, Im Paradies, umglänzt von himmelsstammen.

Ich hab' in Beuna einen Liebsten wohnen, In der Maremmenebne einen andern, Einen im schönen Hasen von Ancona, Zum Bierten muß ich nach Biterbo wandern; Ein Andrer wohnt in Casentino bort, Der Nächste lebt mit mir am selben Ort, Und wieder einen hab' ich in Magione, Bier in La Fratta, zehn in Castiglione.

49.

O Stingling, alter Stingling, graubehaart, Du warst schon Kellner zu Großvaters Tu bu trägst so einen schönen Klausnerbart Und willst mir noch verliebte Dinge sage Geh heim! sieh in ben Spiegel, alter Wund krieg bie Hundswuth über bein G

will hinabgehn längs bem Meeresstranbe, Leben will ich führen, wie die Fische. reinigen sich Morgens nah dem Lande suchen Tags des hohen Meeres Frische. Mittag sliehn sie vor der Sonne Kraft, will auch ich sliehn vor der Leidenschaft. Mittag sliehn sie unter Felsgestein, will auch ich thun, läst du mich allein.

51.

1 sagt mir, beine Mutter woll' es nicht;
bleibe weg, mein Schatz, thu' ihr ben Willen.
Liebster, nein! thn ihr ben Willen nicht,
1ch' mich boch, thu's ihr zum Trotz, im Stillen!
1, mein Geliebter, folg' ihr nimmermehr,
's ihr zum Trotz, tomm öfter als bisher!
1, höre nicht auf sie, was sie auch sage;
's ihr zum Trotz, mein Lieb, tomm alle Tage!

Es heißt, du seist daran, ein Weib zu nehmen. Wann soll die Hochzeit sein, Freund Bergespalter?\*
Wenn der Olivenbaum sein Laub verliert,
Dann, Prahlhans, wird das Bräutlein heimgeführt.
Nimmst du ein Weib, damit es mich nur schmerze —
Das Kreuz an beine Thür, ans Bett die Kerze!\*\*
Nimmst du ein Weib, bein Leben zu versüßen,
So lasse Gott dich ihrer nie genießen.
Nimmst du sie nur, daß ich den Schrecken habe,
So rüsse Gott das Brautbett euch im Grabe.

53.

D wär' bein Haus burchstächtig wie ein Glas, Mein Holber, wenn ich mich vorüberstehle! Dann säh' ich brinnen bich ohn' Unterlaß, Wie blickt' ich bann nach bir mit ganzer Seele! Wie viele Blicke schickte bir mein Herz, Mehr als ba Tropfen hat ber Fluß im März! Wie viele Blicke schickt' ich bir entgegen, Mehr als ba Tropfen niebersprühn im Regen!

<sup>\*</sup> Spaceamontagne, Grofprahler.

<sup>\*\*</sup> Bie in bem Saufe gefchieht, wo ein Tobter liegt

Die Liebe, bacht' ich, sei ein holber Scherz, Da sie zu lernen ich zuerst begann. Ann wogt mir eine Feuersbrunst ums herz, Die alle Fluth bes Meers nicht löschen kann.

55.

Ein grünes unbewalbetes Gefilb
Ift meines Liebsten schönes Ebenbild.
Ein Mandelbaum, der dicht am User blüht,
Ift bessen Bild, für den mein Herze glüht.
Die Sonn- und Sternenstrahlen allzusammen Die sind das Bild von seinen Augenstammen.
Der Duft, der aus der jungen Bilte quillt,
Ist meiner Liebe wahres Ebenbild.
Seliebter, Liebster, lieber, lieber Mann,
Komm bald, daß ich mein Herz erquicken kann!

Die Mutter will ein Nöunchen ans mir machen Und nach zehn Jahren meine Mitgift zahlen. Die erste Nacht, da ich ins Kloster eintrat, Da hört' ich meinen Schatz vorlibergehen. Auf stand in Eile die Aebtissin Mutter.

— Was treibt Ihr, Tochter, zu so später Stunde? Ich glaube gar, mein Kind, Ihr seid versiebt.

— Nein, Mutter, Lieben ist mir nicht bekannt, Nur eine Schwalbe flog mir aus der Hand.

— Laß du das Schwälblein nur zur Sonne steigen, Ins Kloster komm und heiß' die Liebe schweigen. Laß nur das Schwälblein sliegen in den Wind, Laß ab vom Lieben, komm ins Kloster, Kind!

3ch fiellt' ein Lilienständlein an mein Fenster, Am Abend pflanzt' ich's, frühe war's erblüht. Die Blätter überzweigten mir das Fenster, Zum Schatten für dein Haupt, wenn Mittag glüht. Zu kühlen bein Gesicht im Sonnenbrand, Pflanzt' ich in Erd' — ein Paradies entstand. Zum Schatten Mittags für dein zart Gemüthe Pflanzt' ich in Erd' — und unfre Lieb' erblühte.

58.

Es singt sich gut am Abend in der Rühle, Benn bann die Mädchen bei einander stehen. Dann tauschen sie die heimlichsten Gefühle Und sprechen: Haft du meinen Schatz gesehen? Und sprechen: Bo gerieth mein Liebster hin? Ich seh' ihn nicht, noch singen hör' ich ihn. Und sprechen: Wo nur ist mein Schatz geblieben? Ich seh' ihn nicht, und muß ihn ewig lieben.

Sesegnet sei, burch ben bie Welt entstund; Wie trefslich schuf er sie nach allen Seiten! Er schuf bas Meer mit enblos tiefem Grund, Er schuf bie Schiffe, bie hinübergleiten, Er schuf bas Paradies mit ew'gem Licht, Er schuf bie Schönheit und bein Angesicht.

#### 41.

Ihr seib die Allerschönste weit und breit, Biel schöner als im Mai der Blumenstor. Orvieto's Dom steigt so voll Herrlichkeit, Biterbo's größter Brunnen nicht empor. So hoher Reiz und Zauber ist dein eigen, Der Dom von Siena muß sich vor dir neigen. Ach, du bist so an Reiz und Anmuth reich, Der Dom von Siena selbst ist dir nicht gleich.

Bar' ich gewiß, bereinst bich zu bestigen, Die Kunst bes Schiffers, Liebste, würd' ich treiben. Dann malt' ich auf bie Segel hin bein Bildniß, Dann würd' ich an bem Schiff bich conterseien. Bas sagten bann bie Leute, wenn sie sähen Des Schiffers Liebchen auf bem Segel stehen? Bas sagten bann bie Leute, säh'n sie bort Des Schiffers Lieb gemalt am Ruberbord?

43.

Wie lange schon war immer mein Berlangen: Ach, wäre boch ein Musikus mir gut! Run ließ ber herr mich meinen Bunsch erlangen Und schickt mir einen, ganz wie Milch und Blut. Da kommt er eben her mit sanster Miene, Und senkt ben Kopf und spielt die Bioline.

Bei solchem Kinbersegen muß ich leiber Das Liebersingen aus bem Sinn mir schlagen. Dem einen sehlen Schuh, bem andern Reiber, Und gar nach Brod schrei'n sie an allen Tagen. Nun benkt euch nur einmal in meine Haut! Die Ilingste wär' am liebsten heut schon Braut. Die Aeltste, die es heut schon könnte werden, Will keinen Mann — 's ist um verrückt zu werde

# 45.

Sag' mir, mein holber, wie ich's machen soll, Bei beinen Leuten balb bas Eis zu brechen? Denn beine Mutter trägt mir einen Groll, Dein Bater ist nicht gut auf mich zu sprechen. Ach über bich konnt' ich mich nie beklagen; Wie treu hast bu im herzen mich getwagenst Fahr' weiter, herz, bis Wind bas Segel fäugt; So segl' auch ich, wohin die Liebe lenkt.

Wann wird ber hohe Festtag mir erscheinen, Wo bu ganz leise meine Treppe steigst? Dann wirst bn um bich haben all bie Deinen; Ich nehm' bich bei ber hand, bn aber schweigst. Wann wird ber hohe Freudentag mir tagen, Wo wir zum Priester gehn, bas Ja zu sagen?

### 47.

Benn bu, mein Liebster, steigst jum himmel auf, Erag' ich mein herz bir in ber hand entgegen. Go liebevoll umarmst bu mich barauf, Dann woll'n wir uns bem herrn zu Fisen legen. Und sieht ber herrgott unfre Liebesschmerzen, Macht er Ein herz ans zwei verliebten herzen, In Einem herzen fligt er zwei zusammen, Im Parabies, umglänzt von himmelsstammen.

Ich hab' in Benna einen Liebsten wohnen, In ber Maremmenebne einen anbern, Einen im schönen hasen von Ancona, Zum Bierten muß ich nach Biterbo wandern; Ein Andrer wohnt in Casentino bort, Der Rächste sebt mit mir am selben Ort, Und wieder einen hab' ich in Magione, Bier in La Fratta, zehn in Castiglione.

# 49.

D Stingling, alter Stingling, graubehaart, Du warft schon Kellner zu Grofvaters Tagen. Du trägst so einen schönen Klausnerbart Und willst mir noch verliebte Dinge sagen? Geh heim! sieh in ben Spiegel, alter Bicht, Und frieg bie hundswuth über bein Gesicht!

I hinabgehn längs bem Meeresstranbe, en will ich führen, wie die Fische. nigen sich Morgens nah dem Lande hen Tags des hohen Meeres Frische. ittag sliehn sie vor der Sonne Kraft, I auch ich sliehn vor der Leidenschaft. ittag sliehn sie unter Felsgestein, I auch ich thun, läst du mich allein.

51.

gt mir, beine Mutter woll' es nicht; be weg, mein Schat, thu' ihr ben Willen. bster, nein! thu ihr ben Willen nicht, mich boch, thu's ihr zum Trot, im Stillen! zein Geliebter, folg' ihr nimmermehr, fr zum Trot, tomm öfter als bisber! bre nicht auf sie, was sie auch sage; hr zum Trot, mein Lieb, tomm alle Tage!

Es heißt, du seist daran, ein Weib zu nehmen. Wann soll die Hochzeit sein, Freund Bergespalter?\* Wenn der Olivenbaum sein Laub verliert, Dann, Prahlhans, wird das Bräutlein heimgeführt. Nimmst du ein Weib, damit es mich nur schmerze — Das Kreuz au deine Thür, ans Bett die Kerze!\*\* Nimmst du ein Weib, dein Leben zu versüßen, So lasse Gott dich ihrer nie genießen. Nimmst du sie nur, daß ich den Schrecken habe, So rüste Gott das Brautbett euch im Grabe.

53.

O mar' bein Haus burchsichtig wie ein Glas, Mein Holber, wenn ich mich vorüberstehle! Dann säh' ich brinnen bich ohn' Unterlaß, Wie blickt' ich bann nach bir mit ganzer Seele! Wie viele Blicke schickte bir mein Herz, Mehr als ba Tropfen hat ber Fluß im März! Wie viele Blicke schickt' ich bir entgegen, Mehr als ba Tropfen niebersprühn im Regen!

<sup>\*</sup> Spaccamontagne, Großprahler.

<sup>\*\*</sup> Wie in bem Saufe gefchieht, wo ein Tobter liegt.

Die Liebe, bacht' ich, sei ein holber Scherz, Da fie zu lernen ich zuerst begann. Nun wogt mir eine Feuersbrunft ums herz, Die alle Kluth bes Meers nicht löschen tann.

55.

Ein grünes unbewalbetes Gefilb
Ift meines Liebsten schönes Ebenbild.
Ein Manbelbaum, ber bicht am Ufer blüht,
Ift bessen Bilb, für ben mein Herze glüht.
Die Sonn- und Sternenstrahlen allzusammen Die sind bas Bild von seinen Augenstammen.
Der Duft, ber aus ber jungen Blüte quillt,
Ist meiner Liebe wahres Ebenbild.
Geliebter, Liebster, lieber, lieber Mann,
Romm bald, daß ich mein Perz erquicken kann!

Die Mutter will ein Könnchen aus mir machen Und nach zehn Jahren meine Mitgist zahlen. Die erste Nacht, da ich ins Kloster eintrat, Da hört' ich meinen Schatz vorlibergehen. Auf stand in Eile die Aebtissin Mutter.
— Was treibt Ihr, Tochter, zu so später Stunde? Ich glaube gar, mein Kind, Ihr seid versiebt.
— Nein, Mutter, Lieben ist mir nicht bekannt, Nur eine Schwälbe flog mir aus der Hand.
— Laß du das Schwälblein nur zur Sonne steigen, Ins Kloster komm und heiß' die Liebe schweigen. Laß nur das Schwälblein sliegen in den Wind, Laß ab vom Lieben, komm ins Kloster, Kind!

3ch ftellt' ein Lilienftäublein an mein Fenfter, Am Abend pflangt' ich's, frühe war's erblüht. Die Blätter überzweigten mir bas Fenfter, Jum Schatten für bein Haupt, wenn Mittag glüht. In fühlen bein Gesicht im Sonnenbrand,

Bstangt' ich in Erb' — ein Paradies entstand. Zum Schatten Mittags für bein gart Gemüthe Bstangt' ich in Erb' — und unfre Lieb' erblübte.

58.

Es singt sich gut am Abend in der Klible, Wenn dann die Mädchen bei einander stehen. Dann tauschen sie bie heimlichsten Gefühle Und sprechen: Haft du meinen Schatz gesehen? Und sprechen: Wo gerieth mein Liebster hin? Ich seh' ihn nicht, noch singen hör' ich ihn. Und sprechen: Wo nur ist mein Schatz geblieben? Ich seh' ihn nicht, und muß ihn ewig lieben.

Ach liebster Schat, hätt' ich bas können wissen, Daß ich ben Ring nie mit bir wechseln soll, Die Nase hätt' ich gleich mir abgerissen Und sie hinabgewiltzt verzweissungsvoll.

O meine Nina, ich ersticke bran,
Daß ich ben Bissen nimmer schlucken kann!
Er ist zu hart, du mußt es selbst gestehn —
Ach Nina, er will nicht hinuntergehn!

60.

D holber Jüngling, seib willsommen hier, Wie mitten in ber Woch' ein Feiertag. Biel schöner als Jasmin erblühet Ihr; Glückselig, die Euch einst gewinnen mag!

Daß boch gemalt all beine Reize wären, Und dann ber heibenfürft das Bildniß fände. Er würde dir ein groß Geschent verehren, Und legte seine Kron' in beine hände. Zum rechten Glauben müßte sich bekehren Sein ganzes Reich bis an sein fernstes Ende. Im ganzen Lande würd' es ausgeschrieben, Christ soll' ein Jeder werden und dich lieben. Ein jeder heide stugs bekehrte sich Und würd' ein guter Christ und liebte bich.

62.

Bon Bem, o Mäbchen, haft bu biefe Augen, Die Augen wie geschaffen jum Berlieben? Sie könnten aus bem Grab bie Tobten zaubern, tein Siecher, ber fie schaut, ift krant geblieben.

Ach liebster Schat, bätt' ich bas können wissen, Daß ich ben Ring nie mit bir wechseln soll, Die Nase bätt' ich gleich mir abgerissen Und sie hinabgewiltzt verzweislungsvoll.

D meine Nina, ich erstide bran, Daß ich ben Bissen nimmer schluden kann!
Er ist zu hart, du mußt es selbst gestehn — Ach Nina, er will nicht hinuntergehn!

60.

D holber Jüngling, seib willfommen hier, Wie mitten in ber Woch' ein Feiertag. Biel schöner als Jasmin erblühet Ihr; Glückselig, die Euch einst gewinnen mag!

Daß boch gemalt all beine Reize wären, Und bann ber heibenfürft bas Bildniß fände. Er wilrbe bir ein groß Geschent verehren, Und legte seine Kron' in beine hände. Zum rechten Glauben müßte sich bekehren Sein ganzes Reich bis an sein fernstes Ende. Im ganzen Lande wilrd' es ausgeschrieben, Christ soll' ein Zeber werden und bich lieben. Ein jeder heibe flugs bekehrte sich Und wilrd' ein guter Christ und liebte bich.

**62.** 

Bon Bem, o Mäbchen, haft bu biese Augen, Die Augen wie geschaffen jum Berlieben? Sie könnten aus bem Grab bie Tobten zaubern, Kein Siecher, ber sie schaut, ift krank geblieben.

Und fteht 3hr fruh am Morgen auf vom Bette. Schencht 3br bom Simmel alle Bollen fort. Die Sonne lodt 3br auf bie Berge bort, Und Engelein erscheinen um bie Wette Und bringen Soub und Rleiber Euch fofort. Dann, wenn 3br ausgebt in bie beil'ge Mette. So giebt 3br alle Meniden mit Euch fort. Und wenn 3br nabt ber benebeiten Stätte, Go gunbet Guer Blid bie Lampen an. Beibmaffer nehmt 3br. macht bes Kreuzes Zeichen Und nebet Gure weiße Stirn fobann Und neiget Euch und beugt die Knie ingleichen -D wie bolbfelig ftebt Euch Alles an! Wie bolb und felig bat Euch Gott begabt, Die 3hr ber Schönheit Rron' empfangen habt! Wie bolb und selig manbelt 3br im Leben: Der Schönheit Balme marb an Euch gegeben.

Drei Mägbelein sah ich am Fenster heute, Drei Liebespfeile sanbten sie nach mir. Die Erste traf mich an ber Stirn, die Zweite Am haupt, die Dritte tief im herzen hier. Der Schönsten send' ich einen schönen Gruß, Der Aeltesten empfehl' ich mich jum Schluß.

65.

Du funfzehnjährig Rind, und fprächft bu eben Mit Steinen nur, fie wurben Antwort geben.

66.

Wenn bu mich mit ben Augen ftreifft und lachft, Sie fenkst und neigst bas Kinn jum Busen bann, Bitt' ich, baß bu mir erst ein Zeichen machft, Damit ich boch mein Herz auch banb'gen kann,

Daß ich mein Derz mag banb'gen, zahm und ftill, Wenn es vor großer Liebe fpringen will,

Daß ich mein Berg mag halten in ber Bruft, Wenn es ausbrechen will vor großer Luft.

Und willst bu beinen Liebsten sterben sehen, So trage nicht bein Haar gelodt, bu Holbe. Laß von ben Schultern frei sie nieberweben; Wie Fäben sehn sie aus von purem Golbe. Wie goldne Fäben, die ber Wind bewegt —

Soon sind die Haare, soon ift, die sie trägt! Golbfaben, Seibenfaben ungezählt — Soon sind die Haare, soon ist, die sie ftrahlt!

68.

Der Stein in Eurem Ringe glüht so bell, So glühn die Augen Euch im Angesicht. Es hat sie Euch gemalt Sanct Gabriel, Ein schönrer Heil'ger ist im himmel nicht. In Rom die Maler klagen und betheuern, Sie fänden keine Farben gleich den Euern.

Ich bin burch einen schönen Wald gekommen, Wo grüner Lorber und Wachholber ftanb; Drin hab' ich einen Jüngling wahrgenommen, Der war mit Namen Herzensbieb genannt. Daß Ihr berselbe seib, hab' ich vernommen, An Euren Farben hab' ich Euch erkannt; An Eurer Schönheit kannt' ich Euch im Nu, — Man warnt vor Euch: ich lache nur bazu.

# 70.

3ch pflanzt' ein Lilienstäublein an mein Fenster,
3ch pflanzt' es gestern, heut war's aufgegangen.
3ch ging und lehnte mich hinaus zum Fenster,
Da hat's mein Haupt mit seinem Laub umfangen.
D Lilie mein, wie bist du aufgeschoffen!
Dent', wie viel Liebe du von mir genoffen.
D Lilie mein, wie strebst du von ber Erbe!
Gebent', daß ich bich immer lieben werde.

Und glaubst bu, beine Schätze lodten mich Und beine Berge, wenn sie golben waren? Ach nein, um beine Schönheit lieb' ich bich, Um all ben fuffen Zauber beiner Reben.

#### 72.

Willft bu die Liebe lernen, steh früh auf Und wasche dir am Morgen Stirn und Mündlein. Ein Lilienblimchen pflild' im Garten drauf, Stell's an den Herd und toch' es dort ein Stilndlein. Benn es ein Stilndlein dann am Feuer stand, Wasch' bein Gesicht mit beiner weißen Hand.

# 73.

O schöner Jüngling, Ihr gefallt mir mehr, Als ber Sirene ihres Meeres Flut. Benn ich von Euch entfernt bin, wein' ich sehr, Dann friert in allen Abern mir bas Blut. Bin ich mit Aug' und Ohr von Euch geschieben, Dent' ich bes Namens nur und bin zufrieben. Bin ich mit Aug' und Ohr getrennt von Euch, Mit Eurem Namen tröft' ich mich soaleich.

3ch sah ein Abstein gehn mit muntren Sprüngen, Auf einer Wiese sah ich's angebunden. Es treis't und treis't, der Strick muß sich verschlingen, Und dennoch treis't's rundum zu allen Stunden. So macht's der Mensch, wenn er ein Lieb gefunden: Er denkt noch frei zu sein und ist gebunden. So macht's ein Mensch, der Liebesleid erfuhr, Er knülpft die Schlinge fest und fester nur. So, holde Liebste, so erging es mir: Ich schweif' umber, und bin doch stets bei dir.

# 75.

Beut Racht erhob ich mich um Mitternacht, Da war mein Berg mir heimlich fortgeschlichen. Ich frug: Berg, wohin fturmft bu so mit Macht? Es sprach: Rur Euch zu sehn, sei es entwichen. Run sieh, wie muß es um mein Lieben stehn: Rein Berg entweicht ber Brust, um bich zu sehnt

Ein Ständen Euch zu bringen kam ich her, Wenn es bem herrn vom haus nicht ungelegen. Ihr habt ein schönes Töchterlein. Es wär' Wohl gut, sie nicht zu streng im haus zu begen. Und liegt sie schon im Bett, so bitt' ich sehr, Thut es zu wissen ihr von meinetwegen, Daß ihr Getreuer hier vorbeigekommen, Der Tag und Racht sie in ben Sinn genommen, Und baß am Tag, der vierundzwanzig zählt, Sie fünfundzwanzig Stunden lang mir fehlt.

# 77.

So bringe benn mein Lieb ins Haus hinein, Da es mir selbst so gut nicht werben kann. O schönstes Wesen, holb und zart und rein, Wo Ihr auch weilt, o hört mich freundlich an! O Schönste, hört, was treue Liebe ruft: Wein ganzer Trost ist starren in die Luft. O lausche, reines herz, auf meine Trauer! Statt alles Trostes starr' ich auf die Mauer.

Erhebt Euch aus bem Bett und kommt ins Freie. O seht ben himmel an, wie hell er strahlt. Ach, Euer Antlitz strahlt im Monbenscheine, Wie wenn ein Maler einen Engel malt.

79.

Nicht länger kann ich singen, benn ber Wind Weht stark und macht bem Athem was zu schaffen. Auch fürcht' ich, daß die Zeit umsonst verrinnt. Ja wär' ich sicher, ging' ich jetzt nicht schlafen. Ja wülft' ich was, würd' ich nicht heimspazieren Und einsam diese schöne Zeit verlieren.

80.

Bu Bett, ju Bett! 's hat Mitternacht geschlagen, Der ganze himmel ift besät mit Sternen.

Ich aber muß nachbenklich hier mich härmen. Ja, mancherlei zu benten giebt es wohl, Wenn man um Mitternacht nach Saufe foll

Berschent' bein herz, verschent' es, schones Kind, An einen Maurer; es ift nicht bein Schaben. Er baut dir ein gar schönes haus geschwind, Darin ein Fensterlein für Serenaben.

#### 82.

Da war' ich in bem nämlichen Revier, Wo ich geschlagen ward in haft ber Liebe. Ein Mädchen schwingt bas Siegesbanner hier Und trägt im Antlitz Faceln heißer Liebe. Ich sah sie etwas Bunberschönes machen: Zu gleicher Zeit mit Mund und Augen lachen.

# 83.

Die Straßen alle will ich sperren lassen, Bor alle Thüren Schloß und Riegel legen. Die Higel soll man ebnen allerwegen, Die meiner schönsten Aussicht mich berauben. Die Eichen lass' ich all in Stlicke sägen, Die jungen, die so niedrig sich belauben, Die ihre Zweige tief zu Boden strecken Und, wenn mein Schatz vorbeigeht, ihn verstecken.

Wenn ich bich um die Ede biegen sehe, So wisse, daß ich beine Schritte gähle. Dein holder Blick stürzt mich in banges Webe, Ach, Schritt für Schritt gewinnst du meine Seele.

85.

3ch hab' empor gesehen und geglaubt, Im Fenster bort ging' auf ber Sonne Glanz; Die Brust noch brinnen, vorgelehnt das Haupt, Ums schöne Haar schlang sich ein Beilchenkranz. — Gieb Acht, Signor, daß ich dich nicht verwunde. Du trägst der Liebe Wassen auf dem Haupt. Zwei Lödchen sind auf beinem Haupt zu sehn, Blidst du empor, so ift's um dich geschen.

86.

Wär's boch schon Nacht, und morgen Feiertag, Und hätt' ich bann auch übermorgen frei! Am Fenster möcht' ich stehn ben ganzen Tag Und warten, bis mein Liebster käm' vorbei. Und käm' er erst vorbei im Monbenschein, Erlennen wollt' ich ihn am Gang allein.

Lieb' ift wie Wein, ben wir in Flaschen fanden, Am Abend feurig, Morgens abgestanden.

88.

Ach, bieser Abschied ist für mich so bitter, Und du, so fröhlich kannst du von mir scheiden? Wenn du in Wahrheit beine Liebste liebtest, Du würdest nicht so fröhlich von ihr scheiden, Und ginge meine Liebe dir zu Herzen, Du sagtest weinend mir Abe in Schmerzen!

89.

Die Strafe nach Livorno ist gar schön, Und wer sie wandert, hat von Glück zu sagen. Mein Schatz ist dort zu Haus und muß sie gehn, Um ben mein Leben sich verzehrt in Rlagen. O Livorneser, schärft die Tag' ihm ein, Schreibt ihm ins herz, balb müsst er bei mir sein. O Livorneser, schärft ihm ein die Stunden, Schreibt ihm ins herz die Worte meines Mundes!

Ihr jungen Leute, die ihr zieht ins Feld, Auf meinen Liebsten sollt ihr Achtung geben. Sorgt, daß er tapfer sich im Feuer hält; Er war noch nie im Kriege all sein Leben. Lasst nie ihn unter freiem himmel schlafen; Er ist so zart, es möchte sich bestrafen. Lasst mir ihn ja nicht schlafen unterm Mond; Er ginge brauf, er ift's ja nicht gewohnt.

91.

Erft schien mir Cevoli ein Paradies, Und jetzt nur noch ein Hausen alter Trümmer, Da jenes blanke Antlitz uns verließ, Das über Alles ausgoß seinen Schimmer. Es ging hinweg, doch will es wiederkehren, Die Mauern Cevoli's neu zu verklären.

Der Tauber, bem sein Weibchen flog von hinnen, Sucht sie und klagt: Mein Weibchen find' ich nimmer! Er fliegt zum Bach und babet sich barinnen, Ift klar die Flut, so trübt er ihren Schimmer; Dann schlägt er sich die Brust vor Herzeleib Und ruft: O Liebe, sei vermalebeit! Mit seinen Fligeln schlägt er sich das herz Und ruft: Berwünscht sei Liebeslust und -Schmerz!

93.

Bilft' ich gewiß, baß es mein Liebster borte, Mit lauter Stimme fing' ich an zu singen. Bu viele Berg' und Thäler sind bazwischen, Und meine Stimme kann nicht zu ihm bringen. Ach, bränge zu ihm bin mein lauter Schmerz, Bufrieben gabe sich bies arme herz!

Geh, zartes Blatt, geh armes Brieflein bin! Geh, such' bie Blume aller Lieblichkeiten! Geh, such' mir jene hohe Königin, Um beren Haupt sich Liebespalmen breiten.

95.

Wenn ich Euch fag': Ihr feib wie eine Blume, Schlagt Ihr noch taum die Augen auf nach mir!

96.

Wie soll ich fröhlich sein und lachen gar, Da du mir immer zürnest unverhohlen? Du kommst nur Einmal alle hundert Jahr, Und dann, als hätte man dir's andefohlen. Was kommst du, wenn's die Deinen ungern sehn? Gieb frei mein Herz, dann magst du weitergehn. Daheim mit deinen Leuten leb' in Frieden, Denn was der himmel will, geschieht hinieden. Halt Frieden mit den Deinigen zu Haus, Denn was der himmel will, das bleibt nicht aus.

Wie viele Zeit verlor ich, bich zu lieben! Sätt' ich boch Gott geliebt in all ber Zeit. Ein Platz im Parabies wär' mir verschrieben, Ein Seil'ger säße bann an meiner Seit'. Und weil ich bich geliebt, schon frisch Gesicht, Berscherzt' ich mir bes Parabieses Licht, Und weil ich bich geliebt, schon Beigelein, Komm' ich nun nicht ins Parabies hinein.

98.

Ach, wenn bu sonst mich ansahst eine Stunbe, Schienst bu nach andren Leuten nur zu bliden. Jetzt ohne Gruß und Abschied blidst du her, Als wenn ich niemals bein gewesen wär'!

Sonst plaubert' ich mit Euch — bie Zeit entsioh, Jetzt bin ich nicht mehr werth, Euch nur zu sehen. Wenn wir uns bamals trasen irgendwo, Senk' ich die Augen und mein Herz war froh. Jetzt, da mir Eure Liebe ward entrissen, Senk' ich die Augen, die der Tod wird schließen. Jetzt, da mir ward entrissen all mein Heil, Senk' ich die Augen — Sterben ist mein Theil.

# 100.

Daß bu ein Mörber wurdest, glaub' ich fast, Und baß ein Blutmensch bein Erzeuger ist. Du bentst nicht mehr, daß du ein Liebchen hast, Ich glaube gar, du bist nicht mal ein Christ. Laß dich beschwören, nicht es zu verschieben, Die Tause zu empfahn und mich zu lieben.

Rein Menich, als bu geboren wurdeft, finnb An beiner Wiege, nein, tein weiblich Wesen, Du tamft zur Welt aus einer Schlange Munt Wehmutter ift bas faliche Glud gewesen.

# 102.

Bu Gaste bitt' ich mir verliebte Herzen, Berschmähte Buhlen lab' ich zu mir ein. Bu essen geb' ich ihnen Sehnsuchtschmerzen, Bu trinken einen bittren Thränenwein. Als Diener siehn die Seufzer hinter ihnen, Die Liebenden bei Tasel zu bedienen.

3ch effe nun mein Brob nicht troden mehr,\* Ein Dorn ift mir im Fuße steden blieben. Umsonst nach rechts und links blid' ich umber, Und Reinen sind' ich, ber mich möchte lieben. Benn's boch auch nur ein altes Männlein wäre, Das mir erzeigt' ein wenig Lieb' und Ehre.

3ch meine nämlich, so ein wohlgestalter, Ehrbarer Greis, etwa von meinem Alter. 3ch meine, um mich gang zu offenbaren, Ein altes Männlein so von vierzehn Jahren.

# 104.

D Mabden, beinen Sochmuth bampf' ein wenig! Dein Mütterlein ift teine Königin, Dein Bater ift noch lang nicht Frankreichs König, Dein Schwesterlein ift eine Bäuerin.

\* Ramlich: mit Thranen befenchtet.

Du sagst mir, baß ich teine Fürstin sei; Auch bu bist nicht auf Spaniens Thron entsproffen. Nein, Bester, stehst bu auf bei Hahnenschrei, Fährst bu aufs Felb und nicht in Staatstaroffen.

Du spottest mein um meine Riebrigkeit, Doch Armuth thut bem Abel nichts ju Leib.

Du spottest, bag mir Krone fehlt und Bappen, Und fährst boch selber nur mit Schufters Rappen.

# 106.

Hoffährtig seib Ihr, schones Kind, und geht Mit Euren Freiern um auf stolzem Fuß. Spricht man Euch an, kaum baß Ihr Rebe steht, Als kostet' Euch zu viel ein holber Gruß. Bist keines Alexanders Töchterlein, Rein Königreich wird beine Mitgift sein, Und willst du nicht bas Gold, so nimm das Zinn; Willft du nicht Liebe, nimm Berachtung hin.

Barb mir nicht Schönheit, so wie Euch, zu Theile, Berklagt bas Glück, bas ungleich straft und lohnt. Ich kam zur Welt bei einem schwarzen Meiler, Und Ihr, o Schönster, zwischen Sonn' und Mond. Ich kam zur Welt in niedrer Höhlen Glut, Und Ihr, o Schöner, seid aus Milch und Blut. Ich kam zur Welt in dürftig dunkler Klause, Und Ihr, o Schöner, seid aus eblem Hause.

## 108.

Sie sagen mir, baß meine Wangen schwarz sinb, Doch wächs't bas beste Korn in schwarzem Lanb, Und sieh boch nur die Nelten, wie sie schwarz sind, Und boch so gern trägt man sie in ber Hanb.

Sie fagen mir, mein Liebster sei zu braun; Mir beucht er wie ein Engel anzuschau'n.

Sie sagen mir, schwarz sei mein liebster Freund, Der mir ein Engel boch vom himmel scheint.

Auch kleine Dinge können uns entzüden, Auch kleine Dinge können theuer sein. Bebenkt, wie gern wir uns mit Perlen schmiden Sie werben schwer bezahlt und sind nur klein. Bebenkt, wie klein ist die Olivenfrucht, Und wird um ihre Güte boch gesucht. Denkt an die Rose nur, wie klein sie ist, Und buftet boch so lieblich, wie ihr wisst.

## 110.

Es gurnt bas Meer, es gurnt bie Felsenkufte, Es gurnen alle Sterne mit ber Sonne. Es gurnt mit mir, ber sonst mich freundlich grußt Die bosen Zungen haben's angesponnen. Könnt' ich mit Fenersglut sie all verheeren, Wie Flammen burres Haibetraut verzehren!

Ich will hinweg nach ber Levante fliehen, Bill fort von hier und niemals wiederkommen. Beit übers Meer will ich die Straße ziehen; Die Fische heißen grüßend mich willkommen Und sprechen: Was ist dir so schlimm gediehen, Daß du die Buße siber dich genommen? — Ein harter Liebster schuf mir diese Qual, Der mich verließ und mir die Ruhe stahl.

# 112.

Ein Baum, ber umgehau'n am Boben liegt — Bas konnte Schlimmres wohl ihm je geschehen? Doch lache nicht zu früh, ber mich bestegt! Finst kann ber Baum in neuer Blüte stehen. Bas höhnt mein Feind mit stegender Geberbe? ch lebe noch, stürzt' ich auch schwer zur Erbe.

Nun laß uns Frieden schließen, liebstes Leben, Zu lang ist's schon, daß wir in Fehde liegen. Wenn du nicht willst, will ich mich dir ergeben; Wie könnten wir uns auf den Tod bekriegen? Es schließen Frieden Könige und Fürsten, Und sollten Liebende nicht danach dürsten? Es schließen Frieden Fürsten und Soldaten, Und sollt' es zwei Berliedten wohl mißrathen? Meinst du, daß, was so großen Herrn gelingt, Ein Paar zufriedner Herzen nicht vollbringt?

#### 114.

Wir haben Beibe lange Zeit geschwiegen, Auf einmal kam uns nun die Sprache wieder. Die Engel, die herab vom himmel stiegen, Sie brachten nach dem Krieg den Frieden wieder. Die Engel Gottes sind herabgestogen, Mit ihnen ist der Frieden eingezogen. Die Liebesengel kamen über Nacht Und haben Frieden meiner Brust gebracht.

Du benkft mit einem Fäbchen mich ju fangen, Mit einem Blick schon mich verliebt zu machen? Ich sing schon Andre, die sich höher schwangen; Du barfft mir ja nicht trau'n, siehst du mich lachen. Schon Andre sing ich, glaub' es sicherlich. Ich bin verliebt, doch eben nicht in dich.

# 116.

Du bachtest Leu'n und Tiger zu bezwingen, Daß sie wie Lämmer zahm sich lenken lassen. Die Sonne bachtest bu zum Stehn zu bringen, Die Flut bes Meers in einen Krug zu fassen. Du bachtest an ber Kette mich zu führen, Und hieltst am Faben mich mit Ungebühren. Mich anzuketten warst bu sehr bestissen, Doch nur ein Faben war's — er ist zerrissen.

Laß fie nur gehn, die so die Stolze spielt, Das Wunderkräutsein aus dem Blumenfeld. Man sieht, wohin ihr blankes Auge zielt, Da Tag um Tag ein Andrer ihr gefällt. Sie treibt es grade wie Toscana's Fluß, Dem jedes Berggewässer folgen muß. Sie treibt es wie der Arno, will mir scheinen: Bald hat sie viel Bewerber, bald nicht einen.\*

# 118.

Nein, junger Herr, so treibt man's nicht, fürwahr; Man sorgt bafür, sich schiedich zu betragen. Für Alltags bin ich gut genug, nicht wahr? Doch Besser suchst bu bir an Feiertagen. Nein, junger Herr, wirst bu so weiter sünd'gen, Wird bir ben Dienst bein Alltagsliebchen künd'gen.

\* Wie in ben heißen Sommermonaten ben Arno feine Rebenfluffe in Stich laffen.

Wie schön die Nacht mit ihrem Sternenheer! Komm boch heraus und zähl' einmal die Sterne. Der Schmerzen, die ich flible, find weit mehr, Sprichst du mit Andern und ich steh' von ferne.

#### 120.

Wer rief bich benn? Wer hat bich herbestellt? Wer hieß bich kommen, wenn es bir zur Last? Geh zu bem Liebchen, bas bir mehr gefällt, Geh bahin, wo bu bie Gebanken hast.
Geh nur, wohin bein Sinnen steht und Denken! Daß bu zu mir kommst, will ich gern bir schenken. Geh zu bem Liebchen, bas bir mehr gefällt! Wer rief bich benn? Wer hat bich herbestellt?

# 121.

Wenn bu mich liebst, mein Herz, thu' mir bas Eine Und gieb ben Abschieb beinen andern Flammen. Gieb mir es schriftlich, baß ich bin die Deine, Das zeig' ich bann ben Andern allzusammen. Gieb mir es schriftlich, herz, ach sei so gut! Dich kostet es ja nichts, mir ftarkt's ben Muth.

Und meinen Liebsten sah ich gestern Abend. Er war nicht froh, wie ich ihn sonst gesehen; Die Hände hielt er vor sein schönes Antlitz Und gab mir, daß er krank sei, zu verstehen. Ich weiß nicht, ob er krank war ober schien; Man sagte mir, verlieren würd' ich ihn.

Ach, wird ber Tob ben Liebsten mir entführe Werb' ich an eine Freundin ihn verlieren?

Berlier' ich meinen Liebsten, weil er stirbt, Ober weil eine Freundin ihn erwirdt? Drum soll man seinen Freundinnen nicht trauer Denn Jeder leuft den Bach nach seiner Mühle. O schwölle doch die Flut aus ihren Ufern Und schwemmte sort das Radwerk sammt der M Und schwemmte sort das Radwerk sammt dem! An eine Freundin hab' ich ihn versor'n!

<sup>\*</sup> Sprichwörtlich.

Berschling' ber Abgrund meines Liebsten Hitte, An ihrer Stelle schäum' ein See zur Stunde. Bleikugeln soll ber himmel brüber schütten, Und eine Schlange hause bort im Grunde. Drin hause eine Schlange gift'ger Art, Die ihn vergifte, ber mir untreu ward. Drin hause eine Schlange, giftgeschwollen, Und bring' ihm Tod, ber mich verrathen wollen!

# 124.

Bas soll ber Zorn, mein Schatz, ber bich erhitzt? Ich bin mir keiner Sünbe ja bewußt.

Ach, lieber nimm ein Messer wohlgespitzt
Und tritt zu mir, durchbohre mir die Brust.

Und taugt ein Messer nicht, so nimm ein Schwert,
Daß meines Blutes Quell gen himmel sährt.

Und taugt ein Schwert nicht, nimm des Dolches Stahl
Und wasch' in meinem Blut all meine Qual.

Ich will hinwegziehn übers weite Baffer, Und Kunde, wie mir's geht, erhältst du keine. Zum Zeichen will ich einen Stern bir lassen, Wenn er versinstert wird, bann, Liebste, weine! Und wenn er ganz sich wird verbunkelt haben, Dann weine, Kind; bann hat man mich begraben.

#### 126.

Sterb' ich, so billt in Blumen meine Glieber; Ich wilnsche nicht, daß ihr ein Grab mir grabt. Genüber jenen Mauern legt mich nieber, Wo ihr so manchmal mich gesehen habt. Dort legt mich hin, in Regen ober Wind; Gern sterb' ich, ist's um dich, geliebtes Kind. Dort legt mich hin in Sonnenschein und Regen; Ich sterbe lieblich, sterb' ich beinetwegen.

Wenn du mich liebst, sent' in ein Grab mich ein, Und bringe bort den milden Leib ans Ziel. Rach Jahr und Tag beschaue mein Gebein Und schnitze dir daraus ein Würfelspiel. Und bist du's satt, so nimm sie alzusammen Und wirf die blanken Würsel in die Flammen. Und bist du satt des Spiels und magst nicht mehr, So wirf die Würsel allesammt ins Weer.

#### .128.

Sieh, welche Sterne, welche schine Nacht, Bo recht jum Mäbchenstehlen wie gemacht! Ber Mäbchen stiehlt, ber wirb nicht Dieb genannt, der heißt nur: ein verliebter junger Fant.

Die junge Wittwe, bie im Bette liegt, Die Linnen babet fie mit Zährenflut. Zur anbern Seite kehrt fie ihr Geficht Und fieht ihr Töchterlein, bas bei ihr ruht. O meine Tochter, wärst bu nicht geboren, Mich hätte wohl ein zweiter Mann erkoren!

#### 130.

Bas für ein Lieb soll bir gefungen werben, Das beiner würdig sei? Bo find' ich's nur? Am liebsten grüb' ich es tief aus ber Erben, Gesungen noch von keiner Creatur. Ein Lieb, bas weber Mann noch Beib bis ben Hört' ober sang, selbst nicht die ältsten Leute.

# 131.

Wenn du es wilftest, welch ein elend Leben Dort jene armen Bollekrämpler führen, Die den geschlagnen Tag die Bolle kämmen Und Nachts den ganzen Lohn im Spiel verlier

Bur Rube ging mein sußer Stern noch nicht, Ich bör' sie brin im Dause sich bewegen. Die Mutter bör' ich, bie zur Tochter spricht: Komm, Tochter, baß wir uns zur Rube legen. Nun geh zu Bett, mein schönes Töchterlein, Sonst buffen Beibe wir ben Schlummer ein. Run geh zu Bett, mein Lärvchen, holb und brav, Sonst tommen Beibe wir um unsern Schlaf.

# 133.

Schon stredt' ich aus im Bett bie milben Glieber, Da tritt bein Bilbniß vor mich hin, bu Traute. Gleich spring' ich auf, sahr' in die Schuhe wieder Und wandre durch die Stadt mit meiner Laute. Ich sing' und spiele, daß die Straße schallt; So Manche sauscht — vorüber bin ich balb. So manches Mädchen hat mein Lied gerührt, Indeß ber Wind schon Sang und Klang entführt.

Biel schöner als ber Papst ist meine Liebe, Und ist viel röther als ein Kardinal, Und ist viel weißer noch als eine Rübe, Und ist viel würz'ger als das Salz zumal, Duft'ger als Rosen, die voll Thau gestanden — Doch Alles macht ihr harter Sinu zu Schanden.

## 135.

Nimm bir ein schönes Weib, boch schön mit Maße Bu große Schönheit weckt bir Scheu und Bangen. Und nimm sie ja recht fügsam und gelassen, Schlant um die Mitte, schmiegsam wie die Schlanger Mußt du ihr dann ein Röckhen machen lassen, Wirft du mit wen'ger Seib' und Futter langen, Und wenn du sie umarmst, ist dir zu Muthe, Als hieltst du einen Blumenstrauß umsangen.

# venedig.

(Vilote.)

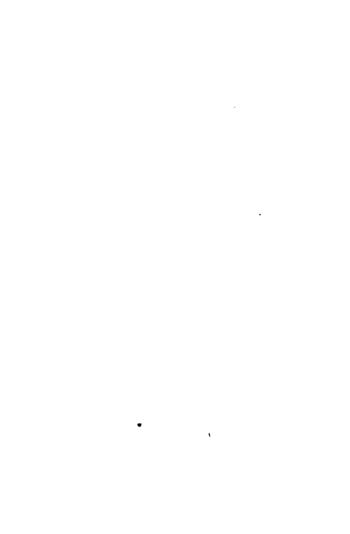

Sejegnet sei bas Grün und wer es trägt! Ein grünes Rleib will ich mir machen lassen. Ein grünes Rleib trägt auch bie Frühlingsaue, Grün kleibet sich ber Liebling meiner Augen.

In Grün sich Meiben ift ber Jäger Brauch, Ein grünes Rleib trägt mein Geliebter auch; Das Grün steht allen Dingen lieblich an,

Das Grun fieht allen Dingen lieblich an, Aus Grun wächs't jebe schöne Frucht heran.

2.

Willft bu von mir ben Brauch ber Liebe lernen? Bor allen Leuten barfft bu mich nicht ansehn. Ein rascher Blick — bann mußt bu dich entfernen; Das ift ber Liebe Wissenschaft im Kerne.

Wilst bu, baß ich bir's geben soll und schenken, Das herz, bas meine Mutter mir erschaffen? Billt bu's geschenkt von mir? Es ift nicht mein; Bapa gehört's und meinem Miltterlein.

4.

Aleinobe find die Benezianerinnen, Die man so billig nicht erwerben kann. Mit Ungebilder läßt Keine sich gewinnen, Denn gleich dem Golde schätzt sie Jedermann. Kom sei nur immer stolz auf Frau Lucrezia, Wer Tugend sehn will, komme nach Benezia.

5.

Bas kimmert's mich, daß Schönheit mir gebricht, Benn ich zum Liebsten einen Maler habe? Der malt wie Sterne strahlend mein Gesicht — Bas kimmert's mich, daß Schönheit mir gebricht?

Wenn du dir Bruft und Angesicht gewaschen, Gieß nicht das Wasser fort, du schönes Kind. Ich hätt' es gern, den Wein damit zu mischen, Wenn heute Mittag wir bei Tische stud.

7.

Es träumte heute Nacht mir eine Lige, Daß eine Ameis mich von bannen trüge. Dann hätte fast ein heupferb mich verschlungen, Bar' nicht mein Liebster schnell mir beigesprungen.

8.

Geh' ich hier biefes Wegs, fo muß ich fingen. Dann laufen alle Mabchen an bas Fenfter, Und überall bor' ich bie Worte Kingen: Benn boch bes Saugers Arme mich umfingen!

Angiola mit ben Händen gleich bem Bachse, Der Ring an beinem Finger scheint zu lachen. Der Stein inmitten ist bas Herze mein — Rur Angiola soll meine Liebe sein!

10.

heut Abend kommt zu mir mein lieber Schatz Und nimmt auf jenem Bänkhen bei mir Platz. Ich will mich zu ihm auf das Bänkhen setzen: So kann man doch ein Wort zusammen schwätzen.

11.

D schönfter Schatz, haft bu noch wach gelegen? Deb' auf bein blonbes haupt! Du barfft nicht schlafer Steh' eilig auf, bein Liebster tommt bes Weges; Rug' ihn einmal, bann magst bu weiter schlafen.

Nun rath' einmal, was würbe fich begeben, Wenn ich allein dich trafe? Kannst du's benten? Es ginge dir gewiß nicht an das Leben, Nur einen süßen Kuß würd' ich dir schenken.

#### 13.

Wer ift mein Liebster, und wer ift es nicht? Ich schämte mich, wenn ich's verrathen würbe. Schämen? warum? nein, sagen will ich's offen: Der schöne Bepo hat mein herz getroffen.

## 14.

Mein Hals ist rauh, ich singe mit Beschwerbe, Reich' mir zu trinken, baß es besser werbe. Reich' mir nicht Wasser, Wein nur ist gesund; O reich' mir biesen honigsussen Munb!

Die junge Wittwe, die im Bette liegt, Die Linnen babet sie mit Zährenflut. Zur andern Seite kehrt sie ihr Gesicht Und sieht ihr Töchterlein, das bei ihr ruht. O meine Tochter, wärst du nicht geboren, Mich hätte wohl ein zweiter Mann erkoren!

#### 130.

Bas für ein Lieb foll bir gefungen werben, Das beiner würdig fei? Bo find' ich's nur? Am liebsten grilb' ich es tief aus ber Erben, Gefungen noch von feiner Creatur. Ein Lieb, das weber Mann noch Beib bis hem Hört' ober fang, selbst nicht die altsten Lente.

#### 131.

Wenn bu es wüßtest, welch ein elend Leben Dort jene armen Wollekrämpler führen, Die den geschlagnen Tag die Wolle kammen Und Nachts den ganzen Lohn im Spiel verliere

Bur Ruhe ging mein süßer Stern noch nicht, Ich bör' sie brin im Hause sich bewegen. Die Mutter bör' ich, bie zur Tochter spricht: Komm, Tochter, baß wir uns zur Ruhe legen. Nun geh zu Bett, mein schönes Töchtersein, Sonst bütsen Beibe wir ben Schlummer ein. Run geh zu Bett, mein Lärvchen, holb unb brav, Sonst kommen Beibe wir um unsern Schlaf.

## 133.

Schon stredt' ich aus im Bett bie milben Glieber, Da tritt bein Bilbniß vor mich hin, bu Traute. Gleich spring' ich auf, sahr' in die Schuhe wieder Und wandre durch die Stadt mit meiner Laute. Ich sing' und spiele, daß die Straße schallt; So Manche sauscht — vorüber bin ich balb. So manches Mädchen hat mein Lied gerührt, Indeß der Wind schon Sang und Klang entssibrt.

Biel schöner als ber Papst ist meine Liebe, Und ist viel röther als ein Kardinal, Und ist viel weißer noch als eine Rübe, Und ist viel würz'ger als das Salz zumal, Dust'ger als Rosen, die voll Thau gestanden — Doch Alles macht ihr harter Sinn zu Schanden.

## 135.

Nimm bir ein schönes Weib, boch schön mit Maßen Zu große Schönheit weckt bir Scheu und Bangen. Und nimm sie ja recht fügsam und gelassen, Schlank um die Mitte, schmiegsam wie die Schlangen. Mußt du ihr dann ein Rödchen machen lassen, Wirft du mit wen'ger Seid' und Futter langen, Und wenn du sie umarmst, ist dir zu Muthe, Als hieltst du einen Blumenstrauß umfangen.

# penedig.

(Vilote.)

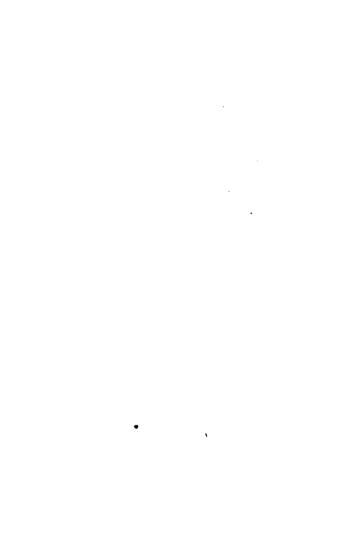

Gefegnet sei bas Grün und wer es trägt! Ein grünes Rleib will ich mir machen lassen. Ein grünes Rleib trägt auch die Frühlingsaue, Grün kleibet sich der Liebling meiner Augen.

In Griln fich Meiben ift ber Jäger Brauch, Ein grünes Rleib trägt mein Geliebter auch; Das Griln flebt allen Dingen lieblich an.

Aus Grun wächf't jebe schöne Frucht beran.

2.

Billft bu von mir ben Branch ber Liebe lernen? Bor allen Leuten barfft bu mich nicht ansehn. Ein rascher Blick — bann mußt bu bich entsernen; Das ift ber Liebe Bissenschaft im Kerne.

Wilst bu, baß ich bir's geben soll und schenten, Das Berg, bas meine Mutter mir erschaffen? Billt bu's geschenkt von mir? Es ift nicht mein; Bapa gehört's und meinem Mitterlein.

4.

Aleinobe find die Benezianerinnen, Die man so billig nicht erwerben kann. Mit Ungebilhr läßt Keine sich gewinnen, Denn gleich bem Golbe schätzt sie Jebermann. Kom sei nur immer stolz auf Frau Lucrezia, Wer Tugend sehn will, komme nach Benezia.

5.

Was kimmert's mich, daß Schönheit mir gebricht, Wenn ich jum Liebsten einen Maler habe? Der malt wie Sterne strahlend mein Gesicht — Was kimmert's mich, daß Schönheit mir gebricht?

Wenn bu bir Bruft und Angesicht gewaschen, Gieß nicht bas Wasser fort, bu schönes Kind. Ich hätt' es gern, ben Wein bamit zu mischen, Wenn heute Mittag wir bei Tische stud.

7.

Es träumte heute Nacht mir eine Lige, Daß eine Ameis mich von bannen trüge. Dann hätte fast ein heupferd mich verschlungen, Wär' nicht mein Liebster schnell mir beigesprungen.

8.

Geh' ich hier biefes Wegs, fo muß ich fingen. Dann laufen alle Mabchen an bas Fenfter, Und überall bor' ich bie Worte Kingen: Benn boch bes Sangers Arme mich umfingen!

Angiola mit ben Händchen gleich bem Wachse, Der Ring an beinem Finger scheint zu lachen. Der Stein inmitten ist bas Herze mein — Nur Angiola soll meine Liebe sein!

10.

hent Abend kommt zu mir mein lieber Schatz Und nimmt auf jenem Bänkhen bei mir Platz. Ich will mich zu ihm auf bas Bänkhen setzen: So kann man boch ein Wort zusammen schwätzen.

11.

D ichonfter Schat, haft bu noch wach gelegen? Seb' auf bein blonbes Haupt! Du barfft nicht ichlafen. Steh' eilig auf, bein Liebster tommt bes Weges; Rug' ihn einmal, bann magft bu weiter fchlafen.

Nun rath' einmal, was würbe fich begeben, Wenn ich allein dich träfe? Kannst du's benten? Es ginge dir gewiß nicht an das Leben, Nur einen süßen Kuß würd' ich dir schenken.

#### 13.

Wer ift mein Liebster, und wer ift es nicht? Ich schämte mich, wenn ich's verrathen würbe. Schämen? warum? nein, sagen will ich's offen: Der schöne Bepo hat mein herz getroffen.

## 14.

Mein Hals ist rauh, ich finge mit Beschwerbe, Reich' mir zu trinken, baß es besser werbe. Reich' mir nicht Wasser, Wein nur ist gesund; O reich' mir biesen honigsußen Munb!

Beut Nacht bab' ich im Bett bich angetroffen: Du lagft, mein Bergblatt, tief in Schlaf befangen. Du laaft und beine weike Bruft mar offen. Wie eines Engels glangten beine Bangen. 3ch legte meine Sand auf beine Bruft, Du fbrachft: D fei gefegnet, meine Luft! Sacht legt' ich bann bie Band bem Bergen nab. Du fprachft: Ift wirklich mein Geliebter ba? Auf welchem Weg bist bu bereingefommen? - Rum Kenfter. Schatz, bin ich binaufgekommen. -Und bift bu fo gefommen, magft bu bleiben. Um mir bie Beit ein wenig ju vertreiben, Magft bei mir bleiben bis um fieben Ubr. Bis wir bie Lerche boren auf ber Klur. -Die Lerche fanat am Morgen an ju ichlagen: Steh' auf, bu Schöner, benn es will nun tagen. -D Lerde, tudifde Berratbrin bu. Lag noch ein Stündlein schlafen mich in Rub!

Die Träume flohen, ba bein Ruf mich traf, lind o wie fuß ift bes Berliebten Schlaf!

Geselle, woll'n wir uns in Kutten büllen, Die Welt bem laffen, ben fie mag ergötzen? Dann pochen wir an Thur um Thur im Stillen: "Gebt einem armen Mönch um Jesu willen." — O lieber Pater, bu mußt später kommen, Wenn aus bem Ofen wir bas Brob genommen.

O lieber Bater, tomm nur fpater wieber, Ein Töchterlein von mir liegt frant banieber.

— Und ift fie trant, so laff't mich zu ihr geben, Daß fie nicht etwa sterbe unverseben.

Und ift fie frant, fo laff't mich nach ihr schauen, Daß fie mir ihre Beichte mag vertrauen.

Schließt Thur und Fenfter, bag uns Reiner ftore, Wenn ich bes armen Kinbes Beichte bore!

17.

Komm an bas Fenster mein geliebtes Leben! Bist bu im hemb, so schieb' ben Riegel vor; Um beine Schultern knilpf' ein Tuch geschwinbe, Daß bu bich nicht erkaltst bei biesem Winbe.

Ja glaube, theuer kommt es mir zu steben, Daß bu mir jenen einen Kuß gegönnt. Nun wäffert mir ber Mund, wenn ich bich sebe, Als wenn ich grab' ins Eben bliden könnt'.

#### 19.

Welch schönes Firmament und wie viel Sterne! Bar' es bei Tag, wollt' ich sie alle zählen, Bollt' ich sie alle zählen, Stlick sitr Stlick: Der Stern bort in ber Mitten ist mein Glück.

#### 20.

Nach Chioggia will ich gehn, nach Chioggia will ich, Im Laben bort Sarbellen zu verkaufen. Die hübschen Dirnen kommen bann gelaufen: "Wie theuer kann man hier Sarbellen kaufen? — Nach bem Gewicht verkauf' ich sie euch nicht, Ich schenk' sie euch um euer schön Gesicht.
Euch, die ihr artig seib und schmuck und sein, Schenk' ich sie und bas Fäsichen obenbrein.

Ihr, bie ihr euch so hubsch wisst zu benehmen, Mögt bie Sarbellen sammt ber Lake nehmen.

Ich wollt', ich läg' in Winbeln zart und Nein, Und bu, o Liebste, wärst mein Mütterlein.

## 22.

Als ich noch klein war und im Wickel lag, Da herzten mich bie Mäbchen jeden Tag; Jetzt aber, da ich Hand und Fuß bekommen, Getraut sich keine mehr, mir nah zu kommen.

#### 23.

Bifft ihr, was mich die Gärtnerin gelehrt? Daß der Salat gar fehr das Herz erfrische, Absonberlich, so oft man ihn verzehrt Mit seiner Liebsten an bemselben Tische.

## 24.

.In Baffanello ift mein Schatz geboren; Er ift verrückt, ich hab' ben Kopf verloren. Er, untlug wie er ist, will mit mir slieben, Und ich bin toll genug, mit ihm zn zieben

Wann wird ber Tag erscheinen, meine Suße, Bo ich bein Miltterlein "Mabonna" grüße, Deinen Papa "Missier", und bich, mein Täubcher Bor allen Leuten nennen barf mein Weibchen!

26.

Nur einen Schiffer nehm' ich mir zum Gatten, Das Segel kommt als Laken mir zu Statten, Zu einer Wiege mach' ich seinen Kahn — Ein schiffer hat mir's angethan!

27.

Mein schöner Liebster, mach' es wie sie Alle; Zu meinem Bater geh, um mich zu werben. Und bleibt mein Bater hart und eigenfinnig, Kommt zu mir, Eure Treuverlobte bin ich.

28.

Ja ich will frei'n und weiß nicht, wen ich mag. Dem, ber vorbeigeht, sag' ich guten Tag, Ich sag' ihm guten Tag und gute Nacht, — Abe, Herzliehster, süße gute Nacht!

Heirathen will ich, und ich weiß nicht wann, Ich warte bis mein Liebster wächf't heran, Bis er heranwächf't, benn er ist noch kein, Er ist noch arm und muß erst reicher sein.

30.

Ich wollte, daß die Bäume sprechen könnten, Die Blätter an dem Gipfel Zungen würden, Das Meer zu Tinte, zu Papier die Erde, Die Flur soll statt der Gräser Federn treiben, Dann würd' ich meinem Schatz ein Briefchen schreiben. Wo wäre dann der Hund, der all mein Sehnen Geschrieben säb', und läs' es ohne Thränen?

31.

In Mitten meiner Bruft, ba ift ein Nachen, Mein Tüchlein will ich als ein Segel bläben, Aus meinem haar will ich Strickleitern machen, Aus meinen Thränen soll bas Weer entstehen.

3ch fah aus Mitteib einen Stein fich regen Und einen Baum von seiner Stelle gehn. Du würdest keinen Fuß um mich bewegen, Sähft bu mich auch in hellen Flammen stehn.

33.

Der seufzt vor Liebe, Jener seufzt vor Buth, Dieser vor Herzweh, Der vor Eifersucht, Gang wie das Bögelchen im Käsich thut: Singt's nicht vor Sehnsucht, schmettert es vor Buth.

34.

Ich seh ben Mond, boch nicht sein volles Licht, Ich seh' die Alte, boch die Junge nicht. Die Alte spinnt am Wocken fort in Ruh, Die Junge wirst mir eine Kußhand zu. .35.

Die Liebe, bacht' ich, ware was jum effen, Wie wenn man etwa einen Apfel ist. Jetzt, ba ich sie gekostet unterbessen, Beiß ich, baß nicht bamit zu spaßen ist.

36.

O lieber Gott, reiß' ihn mir aus bem Herzen, Ihn, ben bu meinen Augen haft entrissen. Laß mich ihn nicht mehr lieben so mit Schmerzen, Wie ich bisher ihn habe lieben milisen.

37.

Nur biefe Boche, Rind follft bu mich lieben, Denn in ber nächsten icon nuß ich verreisen, Und Mancher icon ift ewig ausgeblieben; Nur biefe Boche, Kind, follft bu mich lieben.

D wilftest bu, wie viel ich beinetwegen, Du fassche Renegatin, litt zur Nacht, Indes bu im verschloffnen Hans gelegen Und ich die Zeit im Freien zugebracht. Als Rosenwasser biente mir der Regen, Der Blitz hat Liebesbotschaft mir gebracht; Ich habe Wilrsel mit dem Sturm gespielt, Als unter beinem Dach ich Wache hielt.

Mein Bett war unter beinem Dach bereitet, Der himmel lag als Decke brauf gebreitet, Die Schwelle beiner Thür, bas war mein Kissen — Ich Aermster, ach, was hab' ich ausstehn müssen!

39.

Sieh nur ben Mond, wie wandert er geschwinde, Schwebt burch die Luft und ruht und rastet nimmer. So auch das Herz von einem schönen Kinde, Wenn es in Liebe klopft, ermilbet's nimmer.

will hier fingen, Niemand soll mich hinbern. Ropfweh hat, mag sich ben Kopf verbinden, Kopfweh hat, geh' schlafen nach Gefallen, sing' und lache voch zum Trotz euch Allen.

#### 41.

lache zwar, allein ich bin vergiftet, Liebesweh ift mein Gesicht verblaßt. : sah ich aus wie Rosen und Narzissen, werb' ich grüner als ber Schnittlauch fast.

#### 42.

t ewig wirst bu vierzehn Jahr alt bleiben, t ewig biese rothen Bangen haben, t ewig tragen biese blonbe Flechte, einen haben, ber bich kissen möchte.

#### 43.

iefe Stuter, bie mit füßen Worten iconen Mabden nachgehn allerorten, Enbe machen fie's, bie armen Schäler, es bie Rate macht beim Apotheler.

Ich ließ mir sagen und mir ward erzählt, Der schöne Toni hungre sich zu Tode; Seit ihn so überaus die Liebe quält, Nimmt er auf einen Bactzahn sieben Brode. Nach Tisch, damit er die Berdanung stählt, Berspeis't er eine Wurst und sieben Brode, Und lindert nicht Tonina seine Bein, Bricht nächstens Hungersnoth und Theurung ein.

#### 45.

Mein Liebster hat zu Tische mich gelaben Und hatte boch kein Haus mich zu empfangen, Nicht Holz noch Gerb zum Kochen und zum Braten, Der Hasen auch war längst entzwei gegangen. An einem Fäsichen Wein gebrach es auch, Und Gläser hatt' er gar nicht im Gebrauch; Der Tisch war schmal, das Taseltuch nicht besser, Das Brod steinhart und völlig stumpf das Messer.

Mein Liebchen gablt zu jenen Schönen zwar, Die auf bem Stroh zu Bette gehn im Dunkeln, Doch wie zwei Sterne glanzt ihr Augenpaar, So wie im Janner Ratenaugen funkeln.

47.

Geh nur und laß bich töbten meinethalb, Geh in die Straße de le Becarie, Wo man das Fleisch verkauft von Ochs und Ralb — Geh nur und laß dich töbten meinethalb.

48.

O wilftest bu, wie heftig ich bich liebe! Ich möchte sehn, wie bich bie Hunbe fressen, Ich möchte bich auf einer Bahre finben, Den Kapuziner vorn, ben henter hinten.

Mein Schat hat sieben Fehler nur in Allem, Blind ist er, lahm, mit Ausschlag überbeckt; Wie schabe, baß ihn alte Wunden qualen, Und baß ihm Hals und Ropf und Beine fehlen.

#### 50.

Mein Liebster ift nur klein und untersetzt, Mit einer Elle Tuch kann man ihn kleiben, Und übrig bleibt genug, daß von bem Rest Sich Weste noch und Jacke machen läßt.

## 51.

Dies ift bie Straße, wo mein Liebchen wohnt, Die mich schon einmal hielt im Net gefangen. Ich tam zu sehn, ob es sich wohl verlohnt, Die alte Liebschaft wieber anzusangen.

#### (Antwort.)

Für aufgewärmte Suppen muß ich banken, Liebhaber taugen nichts, bie gehn und kommen. Der Baum trägt neue Blätter jedes Jahr — Ja wär' noch Alles, wie es bamals war!

53.

Wie manchem war' die Che nicht zuwider, Burd' Alles auf ein Jahr nur abgemacht. Man schickte bann die Frau dem Vater wieder, Sobalb man ihre Mitgift durchgebracht.

54.

Mit sechzehn Jahr hab' ich mich schon verlobt, Mit siebzehn Jahr die Liebe schon erprobt, Mit achtzehn Jahr stand schon die Wiege ba, Mit neunzehn Jahr rief mich schon was "Mama".

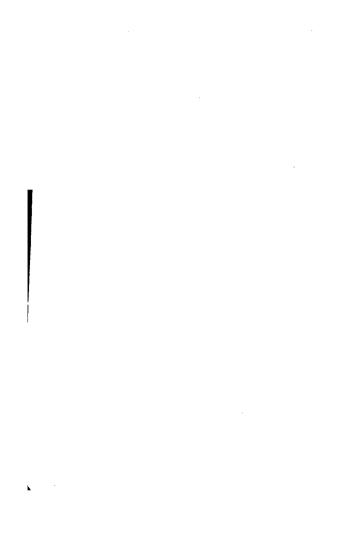

## Ritornelle.

,

Sim Traume tommst bu alle Racht zu mir. Sprich, meine Silse, warum tommst bu nur? Und wenn du schlafend liegst, wer tommt zu dir?

2.

Blübenber Ginfter. Rur barum gönnt bich beine Mutter Reinem, Damit bie Blume bleibt an ihrem Fenster.

3.

Blüb'nbe Berbenen. Bufpredigen ift eine schöne Sache, Den Kopf voll Bein und flochernd in ben gabnen.

Ein Brieflein sanbte mir mein Augenlicht, Gesiegelt war's mit einem Zwiebelfaben\*, Und leiber ftanb barin: 3ch mag bich nicht.

5.

Wer nimmt es mit mir auf in Ritornellen? Im Borrath hab' ich noch sechs Pferbelasten. Ber schön're weiß, als ich, ber mag sich stellen.

6.

Ia fliege, Täubchen, fliege noch so hoch, Steig' zu ben Wolken auf, so hoch bu magst; Zuletzt in meine Arme fällst bu boch.

7.

Blitte ber Birne. Blidft bu mich an mit biesem sanften Auge, Tilgst bu mir alles Denken im Gehirne.

\* Das Beiden ber Abfage zwifden Liebenben.

Liebst bu mich, warum willst bu bich nicht trauen Zu reben, bei ber Mutter anzuhalten, Und führst mich zum Altar und läßt uns trauen?

9.

Drei Beilchen hab' ich zum Geschent empfangen. Ich barg sie heimlich unter meinem Kissen; Die ganze Nacht hat mich ihr Duft umfangen.

10.

Nun geh! bie Sterne leiten bich jum Glüde! Wenn bn hinauftommft in bas hochgebirge, Blid' einmal noch nach unferm Thal zurude.

11.

Hit' bic, Napoleon, bu böser Mann! Die besten Jünglinge führst bu von hinnen; Brat' bir bie Mäbchen in ber Pfanne bann.

Rapoleon, mußt nach bem Rechten seben. Du solltest auch bie Mabchen conscribiren; Die Schonen nimm, und lag bie Garft'gen stehen.

#### 13.

Bom Fenster blid' ich auf bas Meer hinunter, Die Barten alle seh' ich gehn und tommen, Die meines Liebsten, ach, ift nicht barunter!

#### 14.

Hoch ift die Sonne, Niemand reicht hinauf. An dies mein herz hast du nicht reichen können; Eh sterb' ich, doch den haß geb' ich nicht auf.

## 15.

Was hilft's Euch, daß Ihr hier vorliberstreift, Wenn Ihr nun doch das Mädchen nicht gewinnt, Und ganz umsonst die Sohlen nur verschleift?

(Antwort.)

3ch will hier gebn, so lang es mir gefällt. Die Strafe, bent' ich, ift mir nicht verboten, Und meine Schuhe toften Euch tein Gelb.

17.

Du schicktest mir 'nen Liebestrant ins haus. Meinst bu, bu Schöner, baß ich ihn getrunken? Das Fenster öffnet' ich und goß ihn aus.

18.

Den Abschied gab mir beute früh mein Schatz. Nun wird bas Abendbrod mir beffer schmeden, Und neubesetzt ift morgen schon sein Platz.

19.

Blübenber Mohn. Und hättest bu bas Berg, mich zu verlassen? Seit Kindesbeinen lieben wir uns icon!

O wie viel Schritte, Bie viele Brieflein hab' ich nicht verschwendet; Nun spaltest bu bas herz mir in ber Mitte?

21.

Blühendes Rohr.

Wer Pfeisen schneiben will, geb' in bas Röhricht, Ber Schnee will, fleige jum Gebirg empor, Und wer bie Tochter will, thu' schon ber Mutter.

## Ligurisch.

22.

Dorn fuhr mitten mir ins herz hinein, wird tein Meister Baber ausziehen tonnen, handen meiner Liebsten nur allein.

23.

jabt so schwarze Augen wie die Nacht, habt so einen rothen Kirschenmund. Euch boch Gott so gut wie schön gemacht!

24.

oft noch, Mutter, foll ich's Euch benn fagen? mich nicht mehr allein gehn, Holz zu fammeln; 10 trifft mich bort und hilft mir's tragen.

25.

mber Ginster. immal warb ein Feuer angezündet, t stets ein Kunke noch zurück im Kinstern.

Du willst mich tobt sehn? Nimm bas Messer bort Und thue, wie die schöne Judith that, Die sich gerächt durch Holosernes' Mord.

27.

Bon schönen Mädchen wimmelt bieses Biertel. heran, ihr Bursche, holt ench Frauen bier! "Rauft schone Kirschen, ein Quattrin bas Biertel!"

28.

Blübenber Mohn. Die ganze Nacht muß ich bie Wiege schwenken, hab' keinen Mann und heiße Mutter schon!

29.

Blühendes Krausemingden. O selig, wer bich herzt und bich umarmt, Und wer bir küssen barf bies süffe Mündchen!

nur bas Meer, wie blant es weit hinab, meines Liebsten Haus, wie ift es ferne! Tag wird kommen, wo ich's näher hab'.

31.

ret' ans Fenfter, braugen fieht bie Nacht. Pfiafter unten neten meine Thranen. ler Schönheit Quell, hab' gute Nacht!

32.

'nbe Granaten. it einen Mann, nehmt einen Mann, ihr Schönen, it ihr büßt für eure Missethaten!

33.

lägblein, die so slint du schafft im Feld mit dem Strohhut dir die Sonne wehrst, Derzensdiebin neunt dich alle Welt.

Blume ber Wiese. Tabat ist gut, die Dose noch viel beffer, Und bein gebent' ich, Schatz, bei jeber Prife.

35.

Ihr habt ein Augenpaar so schwarz wie Pfeffer, Und Euer Angesicht ist rosenfarben; Wer Euch gewinnt, ber zieht ben größten Treffer.

36.

Blübenbe Rürbislaube. Ein Mädchen, wenn es liebt, ift icon halb toll, Und völlig rapplig, trägt fle erft bie Haube.

37.

Blübenbes Sirfefelb. Ich bin von fo vortrefflicher Gemilthaart, Ich laffe Alles gebn, wie's Gott gefüllt.

O weh mir Tag und Nacht! Ich eff' und trint' und schlaf' und bent' an Euch, Ihr aber habt noch nie an mich gebacht.

39.

Die falfchen Männer lachen unfrer Schmerzen; Sie haben Eine Seel' und hunbert Bergen.

40.

Berzaubert und behert haft bu mein Haar. Nun muß ich's alles mir vom Haupte schneiben, Das Einzige, was reizend an mir war!

41.

Blith'nbe Granaten.

Benn meine Seufzer Feuerstammen wären, himmel und Erbe würb' in Brand gerathen.

Pomeranzen, o ihr bittern! Sieh mich nicht an mit biesen finstren Augen, Sonst muß ich wie ein Laub am Baume gittern.

### 43.

Blübenbe Nüffe. Liebt meinetwegen, wen Ihr immer wollt, Ich werf' Euch Eure Liebe vor bie Fiffe.

### 44.

Bfefferschoten. Der Pfeffer beißt und bennoch eff't ihr ihn, Die Lieb' ift suß und wird mir boch verboten.

### 45.

Sei froh, sei froh! Balb lieg' ich in ber Gruft. Benn bu bann glanbst, ich stünde bir genüber, Stred' aus die Arme — bu umarmst die Lust.

Ihr tragt bie Löckhen fingerlang ums haupt Und in ber Mitten eine ganz von Golbe. O selig, wer Euch einst ben Glirtel raubt!

47.

Da unfre Lippen sich zuletzt begegnet, Schien hell ber Mond, und heiter war bie Luft, Dann hat es sich bewöllt und Gift geregnet.

48.

Raftaniengarten.

Wenn bu 'uen Mann willst, schnitz' ihn bir aus Holz. Wart'st bu auf mich, so kannst bu lange warten.

49.

Blub'nbe Springen. Bom Leben, bas ein armer Räuber führt, Schweigt mir! ich weiß ein Lieb bavon ju fingen.

Und mein Geliebter heißt . . . . wie nennt er sich? Ich kann mich auf ben Namen nicht besinnen. Ach richtig: Giuseppin. Sein Schatz bin ich.

51.

Es träumte mir heut Racht mit süßer Wonne, Daß luffend mir mein Schatz am halse hing. Bas haft du mich gewedt, verwünschte Soune!

52.

Nachts reihen alle Sterne fich jum Tang, Beil sich bie Augen bann geschlossen haben, Die schöner find und mächtiger an Glang.

53.

Ich lieb' ein Saus, bas auf bem Martte fteh Man tann bie Uhr sehn, wenn bie Stunden sch Und seinen Schatz, wenn er vorüber geht.

Blübende Spazinthen. Ein weißes Kleib haft bu bir machen laffen, Wie angegoffen fitt es bir von hinten. Kein grober Bauer würde zu bir paffen.

55.

Den Bogel, ber herumschweift, bor' ich sagen: Triff mich, o Jäger, triff mich, wenn bu tannft! — Wer in die Ferne liebt, ift zu beklagen.

56.

'ein Liebster mußte weit von bannen gehn. i schick' ihm einen Stern, um ihn zu grußen: Leute ftaunen, bie ihn schießen sehn.

57.

ber Manbeln. tft mich um mein Herz, ich gab es bir; 1 es haft, wie barfit bu es mighanbeln?

Blithenber Aepfel Zier. Und als die Mutter mir die Bruft gereicht, — Unsel'ge Tochter! sagte sie zu mir.

59.

Der himmel ift so hoch, wer reicht hinan? Bu Schönen barf ich schwerlich mich versteigen, Bas fang' ich aber mit ben Garft'gen an?

60.

Eu'r schwarzes Auge hat mich oft betrachtet, Nun sagt Ihr boch, Ihr wolltet nichts von mir; Und ich will Euch nicht, wenn Ihr mich verachtet.

61.

Rürbisblüten.

Ihr habt im Munde Honig, wenn Ihr rebet; Lind wie Luccheser Del ift Guer Buthen.

Ihr junger herr mit ber Cigarr' im Munbe, Geht nicht so oft vorbei bie große Straffe. Tonina's herzen schlagt Ihr keine Bunbe.

63.

O Qual und Noth! Bon seinem Schatz verlassen sein ift schlimmer, Als schlasen gehen ohne Abendbrob.

64.

Blübenber Mohn. Bor Liebe flirbt man nicht, vor Liebe nicht, Das nicht; — boch wird man herzlich frank bavon.

65.

Geh, bu bift frei! Zum Koftenpreis schlag' ich bich los. Ich habe Richt einen Kreuzer profitirt babei.

Du willst mich tobt sehn? Nimm bas Messer bort Und thue, wie die schöne Judith that, Die sich gerächt durch Holosernes' Mord.

27.

Bon schönen Mäbchen wimmelt bieses Biertel. Heran, ihr Bursche, holt euch Frauen bier! "Rauft schöne Kirschen, ein Quattrin bas Biertel!"

28.

Blühenber Mohn. Die ganze Nacht muß ich bie Wiege schwenken, hab' keinen Mann und heiße Mutter schon!

29.

Blübenbes Krausemingden. O selig, wer bich bergt und bich umarmt, Und wer bir kuffen barf bies suche Munbchen!

nur bas Meer, wie blaut es weit hinab, neines Liebsten Haus, wie ist es ferne! Lag wird kommen, wo ich's näher hab'.

31.

:et' ans Fenfter, braugen fleht bie Nacht. Bflafter unten neten meine Thränen. er Schönheit Quell, hab' gute Nacht!

32.

nbe Granaten. t einen Mann, nehmt einen Mann, ihr Schönen, t ihr blift für eure Missethaten!

33.

igblein, bie so fint bu schaffft im Felb nit bem Strobbut bir bie Sonne wehrst, erzensbiebin nennt bich alle Welt.

Blume ber Wiese. Tabat ist gut, bie Dose noch viel Und bein gebent' ich, Schatz, bei j

35.

Ihr habt ein Augenpaar so schwar Und Guer Angesicht ist rosensarber Wer Euch gewinnt, ber zieht ben

36.

Blithenbe Kürbislaube. Ein Mädchen, wenn es liebt, ift f Und völlig rapplig, trägt fie erft i

37.

Blibenbes hirseselb. Ich bin von so vortrefflicher Gemi Ich lasse gehn, wie's Gott g

O weh mir Tag und Nacht! Ich eff' und trint' und schlaf' und bent' an Euch, Ihr aber habt noch nie an mich gebacht.

39.

Die falschen Männer lachen unfrer Schmerzen; Sie haben Eine Seel' und hunbert Berzen.

40.

Bergaubert und behert hast bu mein Haar. Nun muß ich's alles mir vom Haupte schneiben, Das Einzige, was reizend an mir war!

41.

Blüh'nbe Granaten.

Benn meine Seufzer Feuerstammen waren, himmel und Erbe würb' in Brand gerathen.

Pomeranzen, o ihr bittern! Sieh mich nicht an mit biefen finftren Auge Sonft muß ich wie ein Laub am Baume git

### 43.

Blübenbe Nüsse. Liebt meinetwegen, wen Ihr immer wollt, Ich werf' Euch Eure Liebe vor bie Füße.

### 44.

Pfeffericoten.

Der Pfeffer beißt und bennoch eff't ihr ihn, Die Lieb' ift suff und wird mir boch verbote

## 45.

Sei froh, sei froh! Balb lieg' ich in ber Gr Benn bu bann glaubst, ich stünde bir genul Stred' aus bie Arme — bu umarmst bie L

Ihr tragt bie Lödchen fingerlang ums Saupt Und in ber Mitten eine ganz von Golbe. O felig, wer Euch einst ben Glirtel raubt!

47.

Da unfre Lippen fich zuleht begegnet, Schien hell ber Mond, und heiter war bie Luft, Dann hat es fich bewöllt und Gift geregnet.

48.

Raftaniengarten.

Wenn du 'nen Mann willst, schnitz' ihn dir aus Holz. Wart'st du auf mich, so kannst du lange warten.

49.

Blüh'nbe Springen. Bom Leben, bas ein armer Rauber führt, Schweigt mir! ich weiß ein Lieb bavon zu fingen.

Und mein Geliebter heißt . . . . wie nennt er sich? Ich kann mich auf den Namen nicht bestinnen. Ach richtig: Giuseppin. Sein Schatz din ich.

51.

Es träumte mir heut Racht mit süßer Wonne, Daß kuffend mir mein Schatz am halse hing. Bas haft du mich gewedt, verwunschte Sonne!

52.

Nachts reihen alle Sterne fich zum Tanz, Beil fich bie Augen bann geschloffen haben, Die schöner find und mächtiger an Glanz.

53.

Ich lieb' ein Saus, bas auf bem Martte ftebt. Man tann bie Uhr febn, wenn bie Stunden fclagen, Und feinen Schatz, wenn er vorüber geht.

Blühenbe Hpazinthen.

Ein weißes Rleib haft bu bir machen laffen, . Wie angegoffen fitt es bir von hinten. Kein grober Bauer würde zu bir paffen.

55.

Den Bogel, ber herumschweift, bör' ich sagen: Eriff mich, o Jäger, triff mich, wenn bu kannst! — Wer in die Ferne liebt, ist zu beklagen.

56.

Mein Liebster mußte weit von bannen gehn. Ich schid' ihm einen Stern, um ihn zu grußen: Die Leute stannen, die ihn schießen sehn.

57.

Blüte ber Manbeln.

Du batft mich um mein Berg, ich gab es bir; Dun bu es haft, wie barfft bu es mighanbeln?

Blithenber Aepfel Zier. Und als die Mutter mir die Brust gereicht, — Unsel'ge Tochter! sagte sie zu mir.

59.

Der himmel ift so boch, wer reicht hinan? Bu Schönen barf ich schwerlich mich verfteigen, Bas fang' ich aber mit ben Garft'gen an?

60.

Eu'r schwarzes Auge hat mich oft betrachtet, Run sagt Ihr boch, Ihr wolltet nichts von mir; Und ich will Euch nicht, wenn Ihr mich verachtet.

61.

Rürbisblüten.

Ihr habt im Munbe Honig, wenn Ihr rebet; Lind wie Lucchefer Del ift Guer Buthen.

Ihr junger herr mit ber Cigarr' im Munbe, Geht nicht so oft vorbei bie große Straße. Tonina's herzen schlagt Ihr keine Wunbe.

63.

O Qual und Noth! Bon seinem Schatz verlassen sein ift schlimmer, Als schlafen geben ohne Abendbrob.

64.

Blübenber Mohn. Bor Liebe flirbt man nicht, vor Liebe nicht, Das nicht; — boch wird man herzlich frank bavon.

65.

Geh, bu bift frei! Zum Kostenpreis schlag' ich bich los. 3ch habe Nicht einen Kreuzer profitirt babei.

Willft bu mich tobt sehn, nimm ben Dolch und zi (An meinem Leben ist mir nichts gelegen) Und gieb mir Einen Tob, boch nicht so viele!

### 75.

O Gott, ich will mir in bie Abern schneiben Und will bir all mein Blut zu trinken geben; Dann kann fich nimmer Eins vom Anbern scheib

## 76.

Die Lattichblüte preif' ich mir vor allen. Das Weib, das ich bereinst mir freie, soll Mir nicht zu wenig noch zu viel gefallen.

## 77.

Da wir so traulich sitzen hier beim Beine, Lasst uns einmal von unsern Liebsten plaubern. Der hübschefte von Allen ist ber Meine!

Ach, mein Papa, was sperrtet Ihr mich ein? Ihr habt mich in ein Kloster eingeschlossen. Nahmt Ihr benn keine Frau? Auch ich will frei'n.

79.

Blübenber Lorberhag. Die Schwiegermutter ift mir gar nicht grun; Bas schiert fie mich, wenn mich ber Sohn nur mag?

80.

Blübenber Lein. Ihr steht mir gar nicht an, ich lieb' Euch wenig; Benn ich Euch nehme, muß es Schicksal sein.

81.

3ch freie um die Zeit der Oftereier. Es gilt mir gleich, hab' ich auch nichts im Hause. Hab' ich Tonino erst — was brauch' ich weiter?

Wie schwarz bein Aug', wie weiß bein Busen, Kindche Zwei Augeln trägst bu brin von blankem Sither. Wer wird bich küffen, benebeites Mündchen?

83.

Die Bunfche blieben und bas Gelb zerrann; Berpfänbet hab' ich Zang' und Sammer ichon, Nun tommt bie Mitgift meiner Frau baran.

84.

Auf baß ich mag bie füße Rache toften, Du Arm von Gisen, werbe mir nicht schwach, Berruchtes Wesser, bute bich zu roften!

85.

Orangenblüten. Ach alle Schönen bieser Erbe würben Richt eins von beinen Haaren mir verauten!

Die Rosenblitte hab' ich mir erkoren. Das ist bas Schickfal aller holben Dinge: Erkauft mit Thränen und mit Schmerz verloren!

87.

Mit tausenb Ritornellen tann ich bienen. Kauft, schöne Kinber! Billig geb' ich sie: Gang wie bie Rabeln, zehn um zwei Quattrinen!

88.

Und wollte mir ber Papft ganz Rom verschreiben, Gab' ich bafür Mariana, sagt' ich tedt: Rein, Euer Beiligkeit, bas lass' ich bleiben.

89.

Blüh'nde Kamille. Bann wird ber benebeite Tag erscheinen, Bo Euch ber Priester fragt: Ist's Euer Bille —?

Wie schwarz bein Aug', wie weiß bein Busen, Kindchen! Zwei Augeln trägst bu brin von blankem Silber. Wer wird bich lüssen, benebeites Milubchen?

83.

Die Bünsche blieben und bas Gelb zerrann; Berpfänbet hab' ich Zang' und Hammer schon, Nun tommt bie Mitgift meiner Frau baran.

84.

Auf baß ich mag bie füße Rache toften, Du Arm von Eisen, werbe mir nicht schwach, Berruchtes Meffer, hüte bich zu roften!

85.

Orangenblitten. Ach alle Schönen biefer Erbe würben Richt eins von beinen Haaren mir vergüten!

Die Rosenbillte hab' ich mir erkoren. Das ist das Schickfal aller holden Dinge: Erkauft mit Thränen und mit Schmerz verloren!

87.

Mit tausenb Ritornellen tann ich bienen. Rauft, schöne Kinber! Billig geb' ich sie: Ganz wie bie Rabeln, zehn um zwei Quattrinen!

88.

Und wollte mir ber Papft ganz Rom verschreiben, Gab' ich bafür Mariana, sagt' ich ted: Rein, Euer Beiligkeit, bas laff' ich bleiben.

89.

Blib'nbe Kamille. Bann wird ber benebeite Tag erscheinen, Bo Euch ber Priester fragt: Ist's Ener Wille —?

Im Juni follst bu bir ben Brautkranz winben. Um uusern Sausrath mach bir keine Sorge; Wir find ja jung, ber wirb sich auch schon finben.

# Mömische Mitornelle.

(91 - 120.)

91.

Pfefferblüten.

Ich schmiege mich, ein hündlein, Guch ju Fugen, Muß hungers sterben und vor Durfte wüthen.

92.

Narziffenbeet.

Ein Mabchen, wenn es fingt, ift heirathsluftig, Ein Mann verliebt, wenn er fpagieren geht. .93.

Blübenbe Widen.

Und wenn Ihr Morgens in bie Rirche geht, Stedt Ihr bie Rergen an mit Euren Bliden.

94.

Mein holber Schatz, Bas schabet's, trag' ich Euch nicht auf ben Lippen? In meinem herzen ift ein beffrer Platz.

95.

Blübenbe Winbe.

3ch liebe nicht mehr Frau'n, bie Manner haben, Denn in ber Beichte hort' ich, bas fei Gunbe.

96.

Bie foon bu bift! O fei von Gott gesegnet! Bobin bu schreiteft, sprießen frische Graser, Du gleichst bem Frubling, wenn es Blüten regnet!

Blubenbe Ronigstergen.

- D Lächelmunbchen, unbeilvolles Ange,
- D gachelmunden, Rauberin ber Bergen!

98.

Wir armen Leute! Das Weib ist falfc, hat Abam schon gesagt; Wir finnen Trug, und find bes Truges Beute.

99.

Wie fout's auch fein? Und wenn die Linnen Blum' und Blüte wären, Man findet feine Ruh, schläft man allein.

100.

Eh bu ihn fortschickt, frag' bich aufs Gewissen, Bie übel bu ben armen Tropf behandelt; Aus Buth haft bu bas Tücklein ihm zerriffen.

ber Ulme. eber liebt und füfft Jahr ein Jahr aus; .ch's einmal, gleich geht bie Welt ju Grunbe.

## 102.

: ber Wiese. ill mir Jesuschrift jum Bräut'gam wählen, wird bie hochzeit sein im Paradiese,

## 103.

bie Lungara\* braucht's ein Biertelftünden, seh' ich nie was Neues brin passiren; Lutter fust, bie Tochter spitt bas Münden.

## 104.

u' bir einen Tort, bu follft's empfinben: ften Tag, ba bu mein Beib geworben, ch im Kuffen gar fein Enbe finben.

Strafe in Rom.

Durch biefe Straße ift ber Bolf getommen Und hat bie schönen Mabchen all gefressen; Dich, holbes Kinb, hat er nicht mahrgenommen.

#### 106.

Blüb'nde Ranuntel. Ich gab dir ganger fiebenundvierzig Rüffe, Mehr aber konnt' ich nicht, es ward zu bunkel.

## 107.

Beilchen, ihr blauen. hier am Weihbeden will ich Bofto faffen, Beim Ein- und Ausgehn meinen Schatz ju schauen.

## 108.

Blüte ber Richer. Fünfhundert Kuffe haft bu mir versprochen, Und von fünfhundert hab' ich zehn erst sicher.

Und Ihr, mein schönes Fraulein Margareta, Genießt Ihr recht bie linbe Abenblühle Am offnen Fenster mit bem herrn Abbe ba?

### 110.

Ich will 'nen Mann, mit bem's nicht richtig fieht. Fehlt's ihm im Kopf, so set, ich ihn zurecht, Doch tann auch sein, ich mach' ihn gang verbreht.

## 111.

Bar' meinem Schatz boch mehr an mir gelegen, Daß er mich in ber Hitte suchen ginge, Und unversehens tame bann ein Regen!

### 112.

Blübenbe Ruffe. Da ich bein Mündchen beut nicht tuffen tonnte, Ruft' ich ben Glodenzug an beiner Thure.

Jett, ba bie Bäume junge Anospen treiben, Sort man ju hunberten von neuen Branter Ich Aermfte mur soll immer lebig bleiben!

### 114.

Da find wir Frascataner, purer Pfeffer; Für ben Bajocc giebt's sechzehn Mefferstiche, Und Prügel nach Belieben für bie Räffer.

### 115.

Ihr feib umgeben von so viel Geliebten, Noch ohne bie, bie Ihr Euch heimlich haltet Spigbubifche Zigeun'rin aus Aegypten!

### 116.

O Rom, o Rom, einst aller Welt Erstaune: Jetzt bist bu nur noch eine Stadt für Gau: Seit Bfaff und Mönch sich in die Ohren ro

3ch hörte, baß 3hr einen Mann Euch nehmt. Ein schönes Brauthemb will ich Euch verehren, Mit Igelstacheln ringsherum verbrämt.

#### 118.

Blühenbe Beden.

Du tamft nach Rom in ber Ciociarentracht\*, Run will bir bie Polenta nicht mehr schmeden.

### 119.

Ich will 'nen Mann, und bu nur follst es sein. Es gilt mir gleich, ob ich ins Elend tomme; Bin ich barin, tommst bu boch auch hinein.

## 120.

Die Ritornelle hab' ich gleich in Saden; Lub' ich fie auf, ich konnte fie nicht tragen. Die Deinen kann ich in ein Sadtuch steden.

\* ciocia, eine Art Sanbale, Linnen ftatt ber Strumpfe, bie mit Schulten um bas Bein festgebunben werben. Die Tracht ber hirten und Bauern in ber römischen Campagna und ben Bergen.

Ein einz'ger Ruß für alle meine Qualen, Ein einz'ger Ruß für alle meine Treue — Ninetta, ach, das heiß' ich schlecht bezahlen!

## 122.

Blühenbe Winbe. Und komm' ich nach bem Tob ins Paradies, So kehr' ich um, wenn ich bich bort nicht finde.

## 123.

Wenn Liebe sich in Eisersucht verlor, So öffnet sie des Argus hundert Augen Und ist damit boch blinder als zuvor.

## 124.

Die Blitte lob' ich mir ber Portogallen. Das Weib mag man bem Blige wohl vergleiche Eins wie das Andre ftrebt ja nach Metallen.

3ch fenbe zu bir bin so viele Grlife, Als Blatter fich im Sommerwind bewegen Und als es Beil'ge giebt im Parabiefe.

126.

Ein Beib, nicht voller Launen ohne Zahl, Lenksam und treu und ehrlich und verschwiegen, Steht mir fast höher als ein Kardinal.

127.

Buntfarbig muffen fein bie Ritornelle, Bartlich, moralisch, witig, übermuthig; Dann find fie nut und schon auf alle Falle.

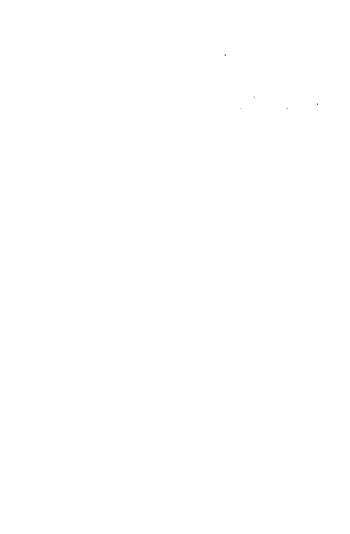

Volksballaden.

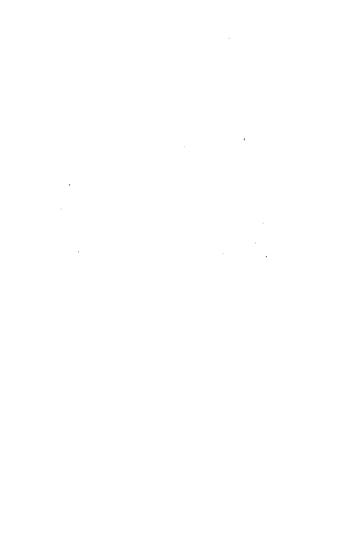

# Rinetta.

Es waren brei Jungfrauen Und alle brei verliebt. Die schönste von ben breien, Ninetta flieg ju Schiff.

Da sie bas Auber führte, Fiel ihr ber Ring ins Meer. — O Fischer auf ben Wogen, Komm rasch dum Fischen ber.

— Fisch' ich das Ringlein wieber, Was soll mein Fanggelb sein? — Einhunbert Goldzechinen In seidnem Bentelein - Behalt' nur bie Zechinen, Den Beutel auch jur Stunb. Nur einen Ruß ber Liebe Will ich von beinem Munb.

Benn es mein Bater hörte,
Bas würb' er sagen, ach?
Sei still, laß ihn nichts merker
Ich freie bich hernach.

Und haft bu mich gefreiet, Bas giebst bu mir alsbann?
— Zu einem hoben Berge Trag' ich bich flugs hinan.

Bon brei und breißig Ziegeln Bau' ich bir bort ein Haus, Und brei und breißig Maler Die malen es bir aus.

Bon brei und breißig Farben Schent' ich bir ein Gewand, Und brei und breißig Schneiber Rah'n es mit ihrer hand.

### Die ichone Margherita.

Wer Kopft an meine Pforte, Wer Kopft zu bieser Zeit?

— 3ch bin's, ber Flottenhauptmann, Zu Eurem Dienst bereit.

- Bift bu's, mein treuer Diener? Gebuld, ich öffne bir. — Die Schöne geht im hembe Und öffnet ihm bie Thir.
- Run fagt mir, meine Schöne, Bo ift nur Euer Mann?

   Der ift fo fern in Frankreich, Daß er nicht tommen tann.

— Run fagt mir, meine Schöne, Und bort er Euch auch nicht? — Sie ftarrt ihn an, und plötslich Erkennt fie sein Gesicht.

Sie ftilrzt' auf ihre Kniee, Um Mitseib sie ihn bat. — Dem Weibe gnab' ich nimmer, Das mich verrathen hat. —

Er zog hervor ben Degen, Er schling bas Haupt ihr ab; Das Haupt fiel auf ben Boben Mit bumpfem Hall herab.

In ihrer Rammer fprieget Ein Blümchen perlenfarb, Die Margheritenblume, Beil fie um Liebe ftarb.

Run läutet mit ben Gloden, Denn tobt ift Margherita, Um Lieb' ift fie gestorben, Sie ftarb und lebt nicht mehr.

# Rosetina.

(Benezianifc.)

Liebe Schwestern, schone Schwestern, Flieht die Liebe wie den Tod, Denn die unbarmherz'gen Mütter Jammert niemals unsrer Noth.

Meine Mutter will mir geben Einen Diener jum Gemahl, Doch ich will mich ihm nicht schenken, Denn mein herz hat teine Bahl.

Ich stand auf heut in der Frilhe Bor dem ersten Hahnenschrei, Und ich sah hinaus zum Fenster, Bis mein Liebster kam vorbei.

#### Die Liebesprobe.

(Dleggio.)

— D finge, finge, Mabden,
M8 Frau fingst bu nicht mehr. —
— Ich kann nicht fingen und lachen,
Mir ist mein Herz so schwer.

Mein Liebster zog zu Felbe,
Schon sieben Jahr ist's her. —
Die Schöne steigt ins Schissein
Und fährt hinaus ins Meer.

Der Erste, der ihr begegnet,
Trägt blanke Wass und Behr.
— Sagt an, o schöner Jüngling,
Habt Ihr meinen Schatz gesehn.
— Ich bab' ihn wohl gesehen,

Nicht lang, bag ich ihn fab.

Ich hab' ihn wohl gesehen, Zu Grab trug man ihn ba, Mit zwanzig brennenben Faceln Und Trommsern zweimal zehn. Er war ganz roth gekeibet,

Er war ganz roth gekleibet, Wie bie Garben bes Kaifers gehn.

Ihr konnt mir's glauben, Schone, Biel Ehr' ift ihm geschehn.

Die Schöne fällt gur Erbe, Bor Schmerz will fie vergebn.

- Getroft! Nur beine Treue, Feinsliebchen, wollt' ich febn.

Den Ring, ben bu mir schenktest Zum Abschieb, tennst bu ben? Ertenn' auch beinen Liebsten, Der nimmer will von bir gebn.

# Die drei Schwalben.

(Dleggio.)

Es waren einst brei Schwalben, Es waren einst brei Schwalben, Die zogen über Meer, Die zogen über Meer.

Sie tauchten in bie Wellen Und wurben naß. Sie setzten sich jum Trocknen Ins grune Gras.

Des Weges tam ein Jäger Und schoß banach. Er traf bie allerschönste, Da schrie sie Ach! - D schweig' o schweig', bu Schöne, Trag' still bie Bein, Denn wir zwei Schwestern beilen Dich ganz allein.

Das Bett macht bir bie eine, Da schläfft bu gut; . Die andre schlingt bie Binben Und ftillt bas Blut.

Wir heilen bich, bu Schöne, Ohn' Arzenei, Wir heilen bich im Stillen, Wir Schwestern zwei.

Einmal für alle Male Behaltet's nun: Rur ferne von ben Jägern Dürft ihr euch ruhn.

# Die Bochzeit.

(Aus Ovaba.)

Ach, was thun wir mit unfrer Tochter, Die von Liebe gefangen ist? — Laß sie uns ins Aloster steden, Bis die Liebe vergangen ist! —

In ihr Kämmerlein geht bie Arme:

— Weh über mich und meine Noth!
Ach ich arm unselig Mägblein,
Warum wollen sie meinen Tob?

In ihr Kämmerlein geht bie Arme, Feber nimmt fie und Tintenfaß, Schreibt zur Stund' ein kleines Brieflein, Ihrem Liebsten schickt fie bas.

Ihr Geliebter lief't bas Briefchen, Beint und seufzt vor Herzenspein:

— Ach, ich hatt' ein einzig Schätzchen,
Das soll nun ein Nonnchen sein! Geht zum Stalle ber wackre Liebste, Wo seine Rosse stehn zuhauf, Mustert bieses und mustert jenes, Legt bem flärksen ben Sattel auf.

Steigt zu Pferbe ber wactre Liebste, Sprengt von bannen in flinkem Ritt, Kommt zur Stelle bei guter Stunbe, Wo sein Liebchen ins Rloster tritt.

- Höre, höre mich, Margaretlein, Nur ein Wörtlein fülftr' ich bir zu! — Während er ihr bas Wörtlein sagte, Sitt ihr am Finger sein Ring im Nu.
- Ift im Kloster hier nicht ein Briefter, Ober ein Frate, mein süsses Kind? Laß uns sprechen bas Ja, Margretlein, Wenn wir auch nicht verkündigt sind.

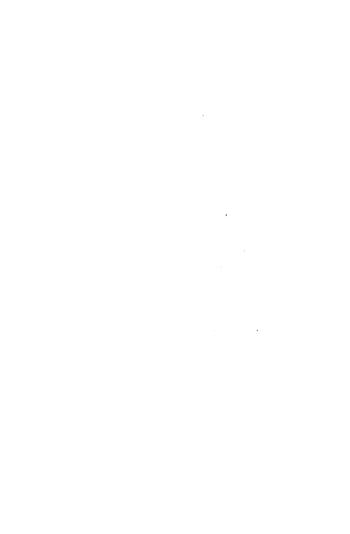

#### Rinetta.

Es waren brei Jungfrauen Und alle brei verliebt. Die schönste von ben breien, Ninetta stieg zu Schiff.

Da sie bas Auber sührte, Fiel ihr ber Ring ins Meer. — D Fischer auf ben Wogen, Komm rasch zum Kischen ber.

— Fisch' ich bas Ringlein wieber, Was soll mein Fanggelb sein? — Einhundert Goldzechinen In seidnem Bentelein. - Behalt' nur bie Zechinen, Den Beutel auch zur Stund. Nur einen Kuß ber Liebe Will ich von beinem Mund.

Benn es mein Bater hörte,
Bas würb' er sagen, ach?
Sei still, saß ihn nichts merken!
Ich freie bich hernach.

Und haft bu mich gefreiet, Bas giebst bu mir alsbann? — Zu einem boben Berge Trag' ich bich flugs hinan.

Bon brei und breißig Ziegeln Bau' ich bir bort ein Haus, Und brei und breißig Maler Die malen es bir aus.

Bon brei und breifig Farben Schent' ich bir ein Gewand, Und brei und breifig Schneiber Näh'n es mit ihrer hand.

## Die schöne Margherita.

Wer Kopft an meine Pforte, Wer Kopft zu biefer Zeit? — Ich bin's, ber Flottenhauptmann, Zu Eurem Dienst bereit.

- Bift bu's, mein treuer Diener? Gebulb, ich öffne bir. Die Schone geht im hembe Und öffnet ihm bie Thur.
- Nun sagt mir, meine Schöne, Bo ift nur Euer Mann? — Der ift so fern in Frankreich, Daß er nicht tommen kann.

— Nun fagt mir, meine Schöne, Und hört er Euch auch nicht? — Sie ftarrt ibn an, und plötslich Erkennt sie sein Gesicht.

Sie stützt' auf ihre Aniee, Um Mitseid sie ihn bat. — Dem Weibe gnad' ich nimmer, Das mich verrathen hat. —

Er zog hervor ben Degen, Er schlug bas haupt ihr ab; Das haupt fiel auf ben Boben Mit bumpfem hall herab.

In ihrer Rammer fprieget Ein Blumchen perlenfarb, Die Margheritenblume, Beil fie um Liebe ftarb.

Run läutet mit ben Glocken, Denn tobt ist Margherita, Um Lieb' ift sie gestorben, Sie ftarb und lebt nicht mehr.

# Rosetina.

(Benezianifc.)

Liebe Schwestern, schöne Schwestern, Flieht die Liebe wie den Tob, Denn die unbarmherz'gen Mitter Jammert niemals unsrer Noth.

Meine Mutter will mir geben Einen Diener jum Gemahl, Doch ich will mich ihm nicht schenken, Denn mein Berg hat keine Bahl.

Ich stand auf heut in der Frühe Bor dem ersten Hahnenschrei, Und ich sah hinaus zum Fenster, Bis mein Liebster kam vorbei. Neulich bin ich fast gestorben, Da ber Tag umsonst verstrich; Meine Mutter hat's verschulbet, Die mir nicht vom Kleibe wich.

Meine Mutter ruft beständig: "Rosetina, tomm geschwind; Benn er am Balcon vorbeigeht, Soll er bich nicht sehn, mein Kind

Mutter, lafft mich boch ihn lieben, Der zuerst mein Berz gewann. Bollt Ihr nicht, baß ich ihn liebe, Ach, vor Schmerzen sterb' ich bann.

Mutter, schließet biese Thure, Denn herein foll Reiner mehr. Einer weint, wenn ich mich stelle, Als ob ich gestorben mar'.

Und aus Rosen von Damascus Flecht' ich mir ein Kranzgewind, Das will ich beiseite legen, Bis ich erst gestorben bin. Bill mir einen Sarg bestellen Für uns brei, daß Gott erbarm'! Meinen Bater, meine Mutter, Meinen Liebsten mir im Arm.

An bem Fußenb' bieses Sarges Pflanzen wir ein Blümchen ein. Abenbs wollen wir es pflanzen, Morgens wirb's in Blüte sein.

Alle, bie borbeigehn, fragen: Weffen Blume, fagt, ift bies? — '8 ift bie Blume Rofetina's, Die um Lieb' ihr Leben ließ.

# Die Liebesprobe.

(Dleggio.)

— O finge, singe, Möbchen,
Mis Frau singst bu nicht mehr. —
— Ich kann nicht singen und lachen,
Mir ist mein Herz so schwer.
Mein Liebster zog zu Felbe,
Schon sieben Jahr ist's her. —
Die Schöne steigt ins Schifflein
Und fährt hinaus ins Meer.
Der Erste, ber ihr begegnet,
Trägt blanke Waff' und Wehr.
— Sagt an, o schöner Jüngling,
habt Ihr meinen Schatz gesehn.
— Ich hab' ihn wohl gesehen,
Nicht lang, daß ich ihn sah.

Ich hab' ihn wohl gesehen,
In Grab trug man ihn ba,
Mit zwanzig brennenben Fackeln
Und Trommlern zweimal zehn.
Er war ganz roth gekleibet,
Wie die Garben bes Kaisers gehn.
Ihr könnt mir's glauben, Schöne,
Biel Ehr' ist ihm geschehn.
Die Schöne fällt zur Erbe,
Bor Schmerz will sie vergehn.
— Getrost! Nur beine Treue,
Feinsliebchen, wollt' ich sehn.
Den King, ben du mir schenktest

Bum Abichieb, tennft bu ben? Ertenn' auch beinen Liebsten, Der nimmer will von bir gebn.

### Die drei Schwalber

(Dleggio.)

Es waren einst brei Schr Es waren einst brei Schr Die zogen über Meer, Die zogen über Meer.

Sie tauchten in die Belle Und wurden naß. Sie setzten sich zum Troc Ins grüne Gras.

Des Weges tam ein Jäg Und ichoff banach. Er traf bie allerschönfte, Da schrie fie Ach! - D schweig' o schweig', bu Schöne, Trag' still bie Bein, Denn wir zwei Schwestern beilen Dich ganz allein.

Das Bett macht bir bie eine, Da schläfft bu gut; Die andre schlingt bie Binben Und ftillt bas Blut.

Wir heilen bich, bu Schöne, Ohn' Arzenei, Wir heilen bich im Stillen, Wir Schwestern zwei.

Einmal für alle Male Behaltet's nun: Rur ferne von ben Jägern Dürft ihr euch ruhn.

### Die Sochzeit.

(Aus Ovaba.)

Ach, was thun wir mit unsrer Tochter, Die von Liebe gesangen ist?
— Laß sie uns ins Aloster steden, Bis die Liebe vergangen ist! —

In ihr Kämmerlein geht bie Arme:

— Weh über mich und meine Noth!
Ach ich arm unselig Mägblein,
Warum wollen sie meinen Tob?

In ihr Rämmerlein geht bie Arme, Feber nimmt fie und Tintenfaß, Schreibt zur Stund' ein kleines Brieflein, Ihrem Liebsten schickt fie bas.

Ihr Geliebter lief't bas Briefchen, Beint und seufzt vor Herzenspein:

— Ach, ich hatt' ein einzig Schätzchen, Das soll nun ein Nönnchen sein! Seht zum Stalle ber wackre Liebste, Wo seine Rosse stehn zuhauf, Mustert bieses und mustert jenes, Legt bem ftärkften ben Sattel auf.

Steigt zu Pferbe ber wadte Liebste, Sprengt von bannen in flinkem Ritt, Kommt zur Stelle bei guter Stunde, Wo sein Liebchen ins Rlofter tritt.

- Sore, höre mich, Margaretlein, Nur ein Wörtlein fluftr' ich bir ju! -Bahrend er ihr bas Börtlein sagte, Sitt ihr am Finger sein Ring im Nu.
- Ift im Kloster hier nicht ein Briefter, Ober ein Frate, mein suffes Kinb? Lag uns sprechen bas Ja, Margretlein, Wenn wir auch nicht verkundigt finb.

# Die Büchtige.

(Dleggio.)

Ging jüngft ein schmuder Buble Spazieren auf bie Racht. Ihn wandelt an ein Sehnen, Er schleicht zu seiner Schönen, Am Thurlein Mopft er sacht.

Wer pocht an meine Pforte, Wer pocht so spät bei mir? — Er, ber bich liebt mit Schme Er fleht bich an von herzen, Thu' auf, thu' auf bie Thu!

— Kann Euch so spät nicht öffn Und hab's auch nie gethan, Barfuß im bloßen Linnen; Ihr braußen und ich brinnen, Bis daß ber Tag bricht an.

- An Eurer Thur, o Schöne, Rlopf' ich nie wieber an. Ihr konntet so mich franken, Das will ich Euch gebenken, So lang ich benken kann.
- Und könnt Ihr mich verlassen, So ist's mein bittrer Tob. Bon Herzen bin ich Euer, Doch meiner Ehre treuer; Erbarmt Euch meiner Noth.
- Könnt' ich bei Monblicht schreiben, So wie bei Sonnenschein, Gab' ich's ber Welt zu lesen, Wie rauh bu mir gewesen Aus Ehr' und Zucht allein.

Sab' gute Nacht, Maria! Benn morgen wir uns sehn, Dann bring' ich bir, bu Holbe, Ein Ringlein ganz von Golbe, Dann soll's zur Kirche gehn.

# Filli und Marcellina.

(Aleffanbria.)

D fage mir, Marcellina, D fage, wie geht es bir? — 3ch bin so frank, mein Filli, Bor Leib vergeh' ich schier. —

Stirb immer, Marcellina, D ftirb nur immerzu. Unb willft bu beute fterben, Sterb' ich noch eh als bu.

Wo ift nur Filli blieben, Wer fab ibn all bie Zeit? Brennt er in jenen Flammen Kur eine Ewigkeit? Sie senkten ben tobten Filli In Kirchhoferbe hinab, Allein nach breien Tagen Geöffnet war bas Grab.

Es ging ein Mann vorüber Und blieb erschrocken stehn. Er hat ben tobten Filli In Flammenschein gesehn.

— Ich fleh' Euch an, o Guter, Thut es ben Meinen tunb, Den Leib hinwegzuschaffen Aus bem geweihten Grund!

# Das Baldvöglein.

(Dleggio.)

Das kleine Waldvöglein Das fliegt wohl burch bie Lande. Zur Schönften fliegt es hin Und fitzt am Fensterrande.

Dort hebt's zu fingen an Ein Lieb von lauter Liebe. Die Schöne hört ihm zu, Das herz wird ihr so trübe.

Sie seufzet tief und schwer, Dann bricht sie aus in Rlagen: Böglein, schöns Bögelein, Du haft von Glüd ju sagen. Du fliegst nach beiner Lust Und suchst bir beine Stätte. Ich bin gebunden bier Mit einer großen Rette.

Bermählt seit gestern erst, Muß ich's schon heut bereuen; Nur wer in Freiheit ift, Mag sich bes Lebens freuen.

#### Die Liebesprobe.

(Dleggio.)

— O singe, singe, Mäbchen,
M18 Frau singst bu nicht mehr. —

— Ich kann nicht singen und lachen,
Mir ist mein Herz so sau Felbe,
Schon siebster zog zu Felbe,
Schon sieben Jahr ist's her. —
Die Schöne steigt ins Schifstein
Und fährt hinaus ins Meer.
Der Erste, ber ihr begegnet,
Trägt blanke Wass, und Wehr.

— Sagt an, o schöner Ingling,
Habt Ihr meinen Schatz gesehn.

— Ich hab' ihn wohl gesehen,
Nicht lang, daß ich ihn sah.

3ch bab' ibn wohl gefeben, Ru Grab trug man ibn ba. Mit zwanzig brennenben Radeln Und Trommlern aweimal gebn. Er war gang roth gefleibet.

Wie bie Garben bes Raifers gebn.

3br fonnt mir's glauben. Schone. Biel Ebr' ift ibm geschebn.

Die Scone fällt jur Erbe. Bor Schmerz will fie vergebn.

- Getroft! Rur beine Treue. Reinsliebden, wollt' ich febn.

Den Ring, ben bu mir ichentteft Bum Abichieb, tennft bu ben? Ertenn' auch beinen Liebsten, Der nimmer will von bir gehn.

### Die brei Schwalben.

(Dleggio.)

Es waren einst brei Schwalben, Es waren einst brei Schwalben, Die zogen über Meer, Die zogen über Meer.

Sie tauchten in die Wellen Und wurden naß. Sie setzten sich jum Trodnen Ins grüne Gras.

Des Weges tam ein Jäger Und schoß banach. Er traf bie allerschönste, Da schrie fie Ach!

1

— D schweig' o schweig', bu Schöne, Erag' fiill bie Bein, Denn wir zwei Schwestern heilen Dich ganz allein.

Das Bett macht bir bie eine, Da schläfst bu gut; Die andre schlingt die Binden Und stillt das Blut.

Wir heilen bich, bu Schöne, Ohn' Arzenei, Wir heilen bich im Stillen, Wir Schwestern zwei.

Sinmal für alle Male Behaltet's nun: Rur ferne von ben Jägern Dürft ihr euch ruhn.

### Die Sochzeit.

(Aus Ovaba.)

Ach, was thun wir mit unfrer Tochter, Die von Liebe gefangen ift?
— Laß sie uns ins Aloster steden, Bis die Liebe vergangen ist! —

In ihr Rämmerlein geht bie Arme:

— Weh über mich und meine Noth!
Ach ich arm unselig Mägblein,
Warum wollen sie meinen Tob?

In ihr Rämmerlein geht die Arme, Feber nimmt fie und Tintenfaß, Schreibt zur Stund' ein kleines Brieflein, Ihrem Liebsten schickt sie bas.

Ihr Geliebter lief't bas Briefchen, Beint und seufzt vor herzenspein:

— Ach, ich hatt' ein einzig Schätzchen,
Das soll nun ein Nönnchen sein! Geht zum Stalle ber wackre Liebste, Wo seine Rosse siehn zuhauf, Mustert bieses und mustert jenes, Legt bem ftärksten ben Sattel auf.

Steigt zu Pferbe ber wackre Liebste, Sprengt von bannen in flinkem Ritt, Kommt zur Stelle bei guter Stunbe, Wo sein Liebchen ins Rloster tritt.

- Höre, höre mich, Margaretlein, Rur ein Wörtlein fluftr' ich bir zu! — Während er ihr das Wörtlein sagte, Sitt ihr am Kinger sein Ring im Nu.
- Ift im Kloster hier nicht ein Priester, Ober ein Frate, mein suffes Kind? Laß uns sprechen bas Ja, Margretlein, Benn wir auch nicht verkundigt sind.

20

### Die Büchtige.

(Dleggio.)

Ging jüngst ein schmuder Buble Spazieren auf bie Racht. Ihn wandelt an ein Sehnen, Er schleicht zu seiner Schönen, Am Thurlein Nopft er sacht.

Wer pocht an meine Pforte, Wer pocht so spät bei mir? — Er, ber bich liebt mit Schmerzen, Er fleht bich an von Herzen, Thu' auf, thu' auf bie Thür!

— Rann Euch so spät nicht öffnen, Und hab's auch nie gethan, Barfuß im blogen Linnen; Ihr braußen und ich brinnen, Bis bag ber Tag bricht an.

- An Eurer Thür, o Schöne, Klopf' ich nie wieber an. Ihr konntet so mich franken, Das will ich Euch gebenken, So lang ich benken kann.
- Und könnt Ihr mich verlassen, So ift's mein bittrer Tob. Bon herzen bin ich Euer, Doch meiner Ehre treuer; Erbarmt Euch meiner Noth.
- Könnt' ich bei Monblicht schreiben, So wie bei Sonnenschein, Gab' ich's ber Welt zu lesen, Wie rauh du mir gewesen Aus Ehr' und Zucht allein.

Sab' gute Nacht, Maria! Benn morgen wir uns febn, Dann bring' ich bir, bu Holbe, Ein Ringlein ganz von Golbe, Dann foll's zur Kirche gehn.

# Willi und Marcellina.

(Meffanbria.)

O sage mir, Marcellina, O sage, wie geht es bir? — Ich bin so trant, mein Filli, Bor Leib vergeh' ich schier. —

Stirb immer, Marcellina, O fiirb nur immerzu. Und willft bu heute sterben, Sterb' ich noch eh als bu.

Wo ift nur Filli blieben, Wer fab ihn all bie Zeit? Brennt er in jenen Flammen Kür eine Ewigkeit? Sie senkten ben tobten Filli In Kirchhoferbe hinab, Allein nach breien Tagen Geöffnet war bas Grab.

Es ging ein Mann vorliber Und blieb erschrocken stehn. Er hat ben tobten Killi In Klammenschein gesehn.

- 3ch fieh' Euch an, o Guter, Thut es ben Meinen funb, Den Leib hinwegzuschaffen Aus bem geweihten Grunb!

### Das Baldvöglein.

(Dleggio.)

Das kleine Walbvöglein Das fliegt wohl burch bie Lanbe. Zur Schönsten fliegt es hin Und fitzt am Fensterrande.

Dort hebt's zu fingen an Ein Lieb von lauter Liebe. Die Schöne hört ihm zu, Das Herz wird ihr so trübe.

Sie seufzet tief und schwer, Dann bricht fie aus in Rlagen: Böglein, schöns Bögelein, Du haft von Glud ju sagen. Du fliegst nach beiner Lust Und suchst bir beine Stätte. Ich bin gebunden bier Dit einer großen Rette.

Bermählt seit gestern erst, Muß ich's schon beut bereuen; Rur wer in Freiheit ist, Mag sich bes Lebens freuen.

### Der Liebende als Beichtvater.

(Dvaba.)

Bett ba ich mir ertoren Ein Schätchen ichon und nett, Bett ba ich mir's ertoren, Ach, liegt fie frant im Bett.

Wie fang' ich's irgend an, Mein holdes Lieb zu feben? Als Bruber Kapuziner Will ich nun zu ihr geben.

Der Bruber Kapuziner Er geht von Thür zu Thür. — Ihr guten Leute, reichet Einen milben Pfennig mir!

- So trollt Such flugs von hinnen, Macht uns bas Ohr nicht taub. Mein Töchterlein liegt zu Bette, Sie wird bes Tobes Raub.
- Bill Euer Kind Euch sterben, So thut ihr Beichten noth. Geht eilig hin zum Doctor, Der hilft noch für ben Tob.

O schließt mir alle Thüren Und schließt bie Fenster gut, Auf bag uns Riemand hore, Wenn sie mir beichten thut,

Die allererste Sache, Die Ihr mir beichten sollt: Sagt an, wie vielen Liebsten, D Schöne, seib Ihr holb?

- Rur Einen Liebsten hab' ich, Und nimmer mag ich zwei. Der hier an meinem Bette, Dem blieb ich immer treu. Das schöne Kind fteht auf, Der Bruber geht bavon.
— O Mutter, liebe Mutter, Genesen bin ich schon.

— Gefegnet sei ber Frate Sammt seinem Orbenskleib! Er heilte mir mein Töchterlein, Das trug so großes Leib.

Gesegnet sei ber Frate Und die Kutte, die er trägt! Ohn' ihn hätt' ich mein Töchterlein Ins kühle Grab gelegt.

### Die brei Diebe.

(Meffanbria.)

Da war im Land ein Schentwirth, Den man ben Gelbsack hieß, Der manch ein gillbnes Tausenb Im Raften roften ließ.

Einsmals brei Räuber haben Ihren Sinn barauf gestellt, Den biden Staub zu schütteln Bon biesem schönen Gelb.

Sie warten bis es nachtet. Der Müh sich's wohl verlohnt, Im Stillen einzukehren Beim Wirth zum goldnen Mond.

- Als Teufel will ich tommen.
- Und ich als Meister Tob.
- Und ich als Angelorum Rum Troft in feiner Roth.

Die Mitternacht ift tommen, Die Räuber ftebn am Baus. Der Tob mit feiner Senfen, Laternlein in ber Sand: Den Alten wedt ibr Glangen.

- Ber flebt babraus?

Rud' ungefäumt beraus!

- Der Berr, ber feine Onabe fennt. Giebst bu ben Raub nicht flugs beraus. Befinn' bich nur ber Gafte. Die bu gerupft bereits. Bum Bein baft unverbroffen Du Baffer zugegoffen. Das Beu ben armen Gäulen Nur halmweis auszutheilen, Trieb bich ber Beig. Ber mit ben Raftenschlüffeln, Und Gold und fleine Münze

— O Engel, nimm; ber Schlüssel Liegt unterm Kissen hier. Zum Wohlthun nur und Geben Laß noch ein Wenig mir.

Da fie bas Gelb noch zählen, Die Söhn' erwischen fie; Die ha'n bem Tob bie Knochen, Dem Engel bie Flügel brochen, Dem Teufel bie Hörner.

### Berlorne Dube.

#### (Meffanbria.\*)

- O welch ein Leichtsinn von euch, ihr Ettern, Ein Kind zu schiden so weit hinaus! Das schone Mägblein fliehlt man euch braus.
- So wunderschön nicht ift unfre Tochter, So wunderschön nicht, und klug und gut, Und ift vor Dieben wohl auf ber Hut.
- Was woll'n wir wetten, Bater und Mutter, Was woll'n wir wetten, ich und ihr: Benn ich sie stehle — was gebt ihr mir?
- \* Auch in Genua und Rocca di Corio fingt man bies Lieb mit vielen Barianten. Rarcoalbi.

- Ei guten Morgen, vielschöne hirtin, Bon Berzen biet' ich Euch guten Tag. Sagt, ob ein Diener Euch frommen mag?
- All meine Schafe find so gehorsam, Daß meinen Wint sie von selbst verstehn; Filr Eure Dienste bant' ich Euch schön.
- Seht, ein Paar Schuhe hab' ich hier bei mir, Das Euern Füßchen wohl anstehn sollt', O holbe Schäferin, wenn Ihr ste wollt.
- Schon sieben Jahre hut' ich bie Heerben, Und weiße Schuhe trug ich noch nie; Auch nicht von heut an begehr' ich sie.
- Ein Meines Ringlein hab' ich hier bei mir, Das Euerm Finger wohl anstehn follt', O bolbe Schäferin, wenn Ihr es wollt.
- Schon fleben Jahre hut' ich bie Heerben, Und Ring' am Finger trug ich noch nie; Auch nicht von heut an begehr' ich fle.

- Mein zartes Liebchen, tommt in ben Schatten, Kommt zu bem Flieber, er winkt uns zu, Dort uns zu kuffen in guter Ruh.
- Ich will nichts wiffen von Euren Kuffen, Kofen und Kuffen ift nicht für mich.
- O holbe Schäferin, bein Bruber bin ich.
- Bon meinen Brilbern gleichet Ihr keinem, Einem Berrather gleichet Ihr mehr; Mich zu betrügen kamt Ihr baber.

### Die Entführung.

(Meffanbria.)

Des Bauern Töchterlein Gilt für die Schönst' im Lande, Wie Blumen weiß und roth. Es sind drei Kapitäne Um sie in Liebesnoth.

Der Schönste von ben Drei'n Der hat sie wohl gewonnen; Er schwingt sie auf die Kruppe Bon seinem grauen Pferb, Er führt sie fort nach Frankreich, Weit weit von Dans und Gerb.

In Frankreich angelangt,
— Bonbies, bonbies, Fran Wirthin!
Bringt eilig Speis und Trank
Für bieses feine Mägblein,
Das auf mein Pferb sich schwang.

Die Wirthin spricht ihr zu:

— Run efft und trinkt, o Schöne, Lafft nicht bas Effen ftehn!
Mit Eurem Kapitane
Sollt Ihr nun schlafen gehn.

— Eh' baß ich schlafen ginge Mit biesem Kapitän, Eh' sterb' ich gleich, Frau Wirthin, Eh' sollt Ihr tobt mich sehn. Nun hört, wie bies geschehn.

Wenn ich mich rauben ließ, Das sollt Ihr nun ersahren, Mein Wille war es nicht, Sie holten mich von Hause, Berrathen hat man mich.

Inbem fie bies noch sprach, Die Schöne fiel zur Erbe, Fiel hin vor großem Weh. Drei Tag spielt fie bie Tobte, Daß fie bem Schimpf entgeh'. Die Mitternacht ift tommen, Das Mägblein floh vonbann. An ihres Baters Hause Klopft sie verstohlen an.

Bom Schlaf erwacht ihr Bater.

— Wer pocht am Haus fo spat?

— Macht auf! '8 ift Eure Tochter, Die noch ihr Kränzlein bat.

Sie schleppten mich nach Frankreich, Berrathen sollt' ich sein. Den Tob spielt' ich brei Tage Und meine Ehr' ift rein.

## Die Bochzeit wider Billen.

(Aus Dleggio.)

Hier im Lande da wohnt' ein Mägblein, Alt genug, in die Eh' zu gehn, Doch ihr Herz weiß nichts vom Liebsten, Den der Bater ihr ausersehn.

- Nun gekommen ist Tag und Stunde, Tag und Stunde zur Kirch' ist da. — Geht Ihr selber zur Kirch', herr Bater, Geht und sprechet für mich das Ja.
- O mein Töchterlein, liebe Tochter, Thu mir nur bas, nur bas nicht an! Sieh, gekommen ist Zeit und Stunde, Fortzureisen mit beinem Mann.

— Reis't Ihr selber mit ihm, herr Bater, Reis't, sonst wandelt der Tod mich an. — O mein Töchterlein, liebe Tochter, Thu mir nur das, nur das nicht an!

In ber Thur fieht bie Schwiegermutter, Bartet, daß fie sich fertig macht.
— Schwiegertöchterlein, tomm und sieh nur, Bas ich bir Schönes mitgebracht.

— Ach was thu ich mit Eurem Golbschmuck, Bas mit Eurem schönen Haus? Eure Kleinobe sind viel zu lustig, Und mein Herz sieht traurig aus.

Als nun borten\* ber Tag sich neigte, Sagen bie Brilber abe zu ihr.

— Ach meine Brilber, liebe Brilber, Bleibt noch ein wenig bis morgen hier.

Sollt ein offenes Grab bann seben Und die Ehren, die mir geschehn! — Run gekommen ist Zeit und Stunde, Zeit und Stunde, zu Bett zu gehn.

<sup>. 3</sup>m Baufe bes Brautigams.

Sag, was haft du, mein schönes Bräutsein?
 Sag, was blickft du nur so verftört?
 Ach, wie soll ich Euch ins Gesicht sehn,
 Da Euch nimmer mein Herz gehört!

Ach, wie soll ich Euch ins Gesteht sehn, Da Ihr ewig bas Herz mir bracht! Hättet mein Herz erst fragen sollen, Eh Ihr mit meinen Estern spracht.

Ans ber Scheibe zog er ben Degen, Stieß ihn ins Herz ihr mitten hinein.
— Run mein Bräutlein, liebes Bräutlein, Wird bein Herz wohl zufrieben sein.

Bim bim bim bim ertont bas Glödchen, Bam bam bam bam ertont's im Land, Für bas Bräutlein Giorbanina, Die so frühe ben Tob schon fanb.

Ihre Mutter fieht in ber Pforte, Als sie die Söhne kommen sieht.
— O meine Söhne, liebe Söhne, Bringt ihr mir gute Zeitung mit? — Die gute Zeitung, bie wir bringen, Birb Euch felber ans Leben gehn. Unfre einzige liebe Schwester Haben wir nun begraben sehn.

Euch, ihr Eltern, sei es empfohlen, Deren Töchter erwachsen find, Daß ihr minder ben Reichthum achtet, Als die Anhe von eurem Kind.

### Die Rächerin.

(Meffanbria.)

O sieh nur, Monserina,
O sieh bas Schlößlein bort.
Wohl brei und dreißig Jungsrau'n Kührt' ich an jenen Ort.
Sie weigerten mir Liebe,
Da sloß ihr Blut sofort.

— Herr Graf, ei was Ihr rebet, Ei gebt mir Euer Schwert. — O sagt mir, Monferina, Warum Ihr es begehrt? — Ein Zweiglein abzuhauen Zum Schatten für mein Pferd.

Im Schwunge mit bem Degen Sie in bas Herz ihn traf.
— Fahrt hin, fahrt hin ins Dickicht, Gute Nacht, gute Nacht, Herr Graf! Die Dornen und bie Nattern Bebüten Euren Schlaf!

### Der verschmähte Freier.

(Dleggio.)

Ein schöner Jüngling war hier zu Lanbe, Der wollte frei'n; Des Mägbleins Bater, bei bem er anhielt, Der schlug nicht ein.

So schnöber Abschieb bem schmucken Buhlen Gar wehe that; Balet entbot er all seinen Freunden Und ward Solbat.

Richt lang nach biesem tam wohlversiegelt Ein Brief baber, Drin stand geschrieben, sein Liebchen liege Danieber schwer.

Der schmude Buble wirft sich zu Füßen Dem Rapitan.

- Ach mein herr hauptmann, um gnab'gen Abichieb Dug ich Guch flehn.

162 Der Hauptmann fragt ihn, ob er bie Sache

\_ 36 muß nach Hause, benn meine Liebste So eilig bätt'. Liegt frank zu Bett.

Und als er kam in bes Stäbtleins Rabe, — 34 bore schallen bie Sterbeglode; Geläut erschou.

Wem gilt es wohl?

Und als er war in bes Stäbtleins Mitten, Die Leute gingen mit seiner Liebsten Erscholl Gesang. Den letzten Gang.

Der Schmude Buble, er spornt sein Rofileir Und wirft's herum.

\_ Tobt ift mein Liebchen; dur Fahne tel Run wieber um.

Abe, Herr Bater, abe, Frau Mutter, Wenn ihr die Tochter mir nicht gewei Lept Alle moh! Wärt ihr nun frohl

#### Der Batermord.

(Dvaba.)

- Tunietta, o bu Schöne, Baltft bn nicht Hochzeit balb? Biva l'amur!
- Wie foll ich hochzeit halten, Da mir ein Liebster fehlt?
- Ermorbe beinen Bater, Dann werben wir Mann und Frau.

Tunietta geht ins Zimmer, Ihren Bater bringt fie um.

heimtehren ihre Brliber:
- Wo ging Papa nur bin?

— Papa ging aus zu jagen, Nahm seine Windhund mit.

Die Brüber gebn ins Zimmer, Die hunde finden fie ba.

- Tunietta, o bu Schöne, Der Richter schieft nach bir.
- Was soll ich beim herrn Richter? Ich hab' ba nichts zu thun.
- Er schickt Euch fort nach Frankreich, Daß Ihr bort fingen lernt.
- Wie foll ich benn nach Frankreich? Ich weiß nicht Weg noch Steg.
- Eures Baters graues Röfilein, Das trägt Euch ficher bin.

Als fie gen Frankreich tommen, Sehn fie ben Galgen ftebn.

- O Brüber, meine Brüber, Bas ist bas für ein Ding?

— Das Ding ba ift ber Galgen, Da follt Ihr hoch hinan.

Da fie erftieg ben Galgen, Bub fie ju fingen an.

Mit ihrem süßen Singen Stahl fie bes Benters Berg.

- Tunietta, o bu Schone, Billft bu mein Beibchen sein?
- Sh ich ben Henker nehme, Soll's an ben Hals wir gehn! Biva l'amur!

## Der Mutterfluch.

(Meffanbria.)

Wohin geht Ihr, schöner Ilingling, Wohin geht Ihr so allein? — In bas Haus ber Wittwe geh' ich Um ihr schönes Töchterlein.

Liebe Wittwe, liebe Wittwe, Lasst mich Euren Sidam sein.
— Roch zu klein ist meine Tochter, Ift noch viel zu jung zum Frei'n.

In ber Thire steht bie Tochter.

— Gieb mich ihm, o Mütterlein!

— Liebes Kinb, bu bift zu jung uoch, Kannst noch keine Hausfrau sein.

— Mutter, viel zu ftrenge seib Ihr; Will mich boch mein Liebster frei'n. Aber wenn Ihr mich ihm weigert, Flieh'n wir Euch bavon zu Zwei'n.

— Garft'ges Mäbchen, Unverschämte, Spinne, bas wird besser sein! Lass' ich bir die Zügel locker, Schwatzest gleich in Tag hinein.

Doch bie Liebenben im Stillen Rommen listig überein, Heute Nacht auf raschem Pferbe Will er seinen Schaf befrei'n.

An bem Fenfter steht bas Mägblein, Spähet in bie Racht hinein, Ob ihr Liebster hoch zu Rosse Räm' gesprengt bei Sternenschein.

Auf bem Thurm bie Glode läutet Schon bie zwölfte Stunde ein, Und ihr Liebster hoch zu Rosse Stellt fich unterm Fenfter ein. In ben Sattel hoch zu Rosse Schwingt sich flugs bas Mägbelein. Ihre Mutter aus bem Schlummer Fährt empor zu ihrer Pein.

— Bofes Kind, ach arge Tochter, Läffest bu mich hier allein? Geh nur, geh nur, meine Tochter, Schlinge bich bas Meer hinein!

Ms fie kommt ans Meergestabe, Sinkt bas Pferb im Baffer ein.
— Halte bich, um Gott, mein Bräutchen, Willst bu nicht verloren sein!

— Halten ober sinken lassen — hier bas Meer schlingt mich hinein. So verwünschte mich bie Mutter; Warum ließ ich ste allein?

Salten ober finken laffen, Wahr wird nun ihr Prophezei'n. Nach ben Worten meiner Mutter Trifft nun All' und Jebes ein. — O bu Fischer, lieber Fischer, Fische nach ber Liebsten mein! Bringst bu sie mir-lebend wieber, Soll ber Fang bir wohl gebeihn.

Fischten ba brei Tag' und Nächte, Fanben nicht bas Mägbelein, Und ber Buhle flach vor Jammer Sich ben Dolch ins Herz hinein.

Doch ein Fischer von ber Klifte Fand im Grund ihr bleich Gebein, Und jum Lohn für seinen Fischzug Nahm er ihr Golbringelein.

## Der Tob des Schloßherrn.

( Aleffanbria.)

— Rommt, Herrin, beten wir Nacht und Tag Daß Euer Sohn uns genesen mag, Daß Gott in Gnaben erspart ben Schlag, Dem unser Liebster schon fast erlag!

Wir flehn zum himmel in herzenspein, Noch barf nicht sterben ber Gatte mein; Bon Euren Söhnen ber Ebelstein Soll unfrer Liebe gerettet sein!

— D Schwiegertochter, Ihr täuscht Euch Könnt Ihr noch hoffen? Ich kann's nich Ein Sammer trifft uns, ein Schickfal sch Roch vor bes Morgens Wiederkehr.

e Sohn muß treten vor seinen Gott, lieber Gatte geht' in ben Tob. thun Such bunkle Gewänder noth, norgen finket bas Abendroth.

tommt, nun macht Such jum Schlaf bereit, Beinen haben wir morgen Zeit. — ach, vor Aengsten und Herzeleib beiben Frauen ber Schlummer weit.

erste Glode, früh Kingt sie hell 1 Rapuziner in ber Kapell. Sterbeglöcken antwortet schnell, gilt bem Herrn bort im Rasiell.

heult und winselt sein treuster Hund, Diener jammern aus Einem Munb. Rlag' und Beinen im Schloß entstund sie nur weinen! sie haben Grund.

darb ein ebler Baron fürwahr, Blum' und Blüte ber Ritterschaar, all ben Seinen vorstrahlte kar unsern Feinben ein Schrecken war.

Die Rächerin.

(Meffanbria.)

O fieh nur, Monferina, O fieh bas Schlößlein bort Wohl brei und breißig Jun Hührt' ich an jenen Ort. Sie weigerten mir Liebe, Da floß ihr Blut sofort.

— Herr Graf, ei was Ihr Ei gebt mir Euer Schwert. — O fagt mir, Monferina Warnm Ihr es begehrt? — Ein Zweiglein abzuhaue Zum Schatten für mein P

Im Schwunge mit bem D Sie in bas Herz ihn traf.
— Fahrt hin, fahrt hin in Gute Nacht, gute Nacht, H Die Dornen und die Natte Behüten Euren Schlaf!

#### Der verschmähte Freier.

(Dleggio.)

n schöner Jüngling war hier zu Lande, er wollte frei'n; es Mägbleins Bater, bei bem er anhielt, er schlug nicht ein.

o schnöber Abschied bem schmuden Buhlen ar webe that; alet entbot er all seinen Freunden ib ward Solbat.

icht lang nach biefem tam wohlversiegelt n Brief baber, rin stand geschrieben, sein Liebchen liege anieber schwer.

er schmude Buhle wirft sich zu Füßen em Rapitan.

Ach mein herr hauptmann, um gnab'gen Abichieb uß ich Euch flehn.

Der hauptmann fragt ibn, ob er bie & So eilig batt'.

- 3ch muß nach Sause, benn meine & Liegt frank zu Bett.

Und als er tam in bes Stäbtleins Ral Gelaut ericoll.

— Ich höre schallen bie Sterbeglocke; Wem gilt es wohl?

Und als er war in bes Stäbtleins Mil Erscholl Gesang. Die Leute gingen mit seiner Liebsten

Den letten Gang. Der schmucke Buble, er spornt sein Rof

Und wirft's herum.

— Tobt ift mein Liebchen; zur Fahne Run wieber um.

Abe, Herr Bater, abe, Frau Mutter, Lebt Alle wohl! Wenn ihr die Tochter mir nicht geweige Wärt ihr nun frob!

#### Der Batermord.

(Dvaba.)

- Tunietta, o bu Schone, Baltft bu nicht hochzeit balb? Biva l'amur!
- Wie foll ich Hochzeit halten, Da mir ein Liebster fehlt?
- Ermorbe beinen Bater, Dann werben wir Mann unb Frau.

Tunietta geht ins Zimmer, Ihren Bater bringt fie um.

Beimtehren ihre Brilber:
- Bo ging Bapa nur bin?

— Papa ging aus zu jagen, Nahm feine Windhund mit.

Die Brüber gebn ins Zimmer, Die Hunde finden fie ba.

- Tunietta, o bu Schöne, Der Richter schieft nach bir.
- Was foll ich beim herrn Richter? Ich hab' ba nichts zu thun.
- Er schickt Euch fort nach Frankreich, Daß Ihr bort fingen lernt.
- Wie foll ich benn nach Frankreich? Ich weiß nicht Weg noch Steg.
- Eures Baters graues Röflein, Das trägt Euch sicher bin.

Als fie gen Frankreich tommen, Sehn fie ben Galgen ftebn.

- D Brüber, meine Brüber, Bas ift bas für ein Ding?

— Das Ding ba ift ber Galgen, Da follt Ihr hoch hinan.

Da fie erflieg ben Galgen, Dub fie ju fingen an.

Mit ihrem füßen Singen Stahl fie bes Benters Berg.

- Tunietta, o bu Schone, Wilft bu mein Beibchen sein?
- Sh ich ben henter nehme, Soll's an ben hals wir gehn! Biva l'amur!

#### Der Mutterfluch.

(Meffanbria.)

Wohin geht Ihr, schöner Ilingling, Wohin geht Ihr so allein? — In bas Haus ber Wittwe geh' ich Um ihr schönes Töchterlein.

Liebe Wittwe, liebe Wittwe, Lasst mich Euren Sidam sein.
— Roch zu klein ist meine Tochter, Ift noch viel zu jung zum Frei'n.

In ber Thüre steht bie Tochter.

— Gieb mich ihm, o Mütterlein!

— Liebes Kinb, bu bist zu jung noch, Kannst noch keine Hausfrau sein.

— Mutter, viel zu frenge seib Ihr; Bill mich boch mein Liebster frei'n. Aber wenn Ihr mich ihm weigert, Flieh'n wir Euch bavon zu Zwei'n.

— Garft'ges Mäbchen, Unverschämte, Spinne, bas wird besser sein! Lass' ich bir bie Zügel loder, Schwatzest gleich in Tag hinein.

Doch bie Liebenben im Stillen Kommen listig überein, Heute Nacht auf raschem Pferbe Will er seinen Schaf befrei'n.

An bem Fenster steht bas Mägblein, Spähet in bie Nacht hinein, Ob ihr Liebster hoch zu Rosse Käm' gesprengt bei Sternenschein.

Auf bem Thurm bie Glode läutet Schon bie zwölfte Stunde ein, Und ihr Liebster hoch zu Rosse Stellt sich unterm Fenster ein. In ben Sattel hoch zu Rosse Schwingt sich flugs bas Mägbelein. Ihre Mutter aus bem Schlummer Fährt empor zu ihrer Pein.

— Bofes Rind, ach arge Tochter, Läffest bu mich hier allein? Geh nur, geh nur, meine Tochter, Schlinge bich bas Meer hinein!

Ms fie kommt ans Weergestabe, Sinkt bas Pferb im Wasser ein.
— Halte bich, um Gott, mein Bräutchen, Willft bu nicht verloren sein!

— Halten ober sinken lassen hier bas Meer schlingt mich hinein. So verwünschte mich bie Mutter; Barum ließ ich sie allein?

Salten ober finken laffen, Bahr wird nun ihr Brophezei'n. Nach ben Worten meiner Mutter Trifft nun All' und Jebes ein. — O bu Fischer, lieber Fischer, Fische nach ber Liebsten mein! Bringst bu sie mir-lebend wieber, Soll ber Fang bir wohl gebeihn.

Fischten ba brei Tag' und Nächte, Fanden nicht bas Mägbelein, Und ber Buhle stach vor Jammer Sich ben Dolch ins Herz hinein.

Doch ein Fischer von ber Klifte Fand im Grund ihr bleich Gebein, Und jum Lohn filr seinen Fischzug Nahm er ihr Golbringelein.

#### Der Tob des Schlogherrn.

( Aleffanbria.)

— Rommt, Herrin, beten wir Nacht und Tag, Daß Euer Sohn uns genesen mag, Daß Gott in Gnaben erspart ben Schlag, Dem unser Liebster schon fast erlag!

Wir flehn zum himmel in herzenspein, Noch barf nicht flerben ber Gatte mein; Bon Euren Söhnen ber Ebelstein Soll unfrer Liebe gerettet sein!

— D Schwiegertochter, Ihr täuscht Euch sehr. Könnt Ihr noch hoffen? Ich kann's nicht mehr. Ein Jammer trifft uns, ein Schicksal schwer, Noch vor bes Morgens Wieberkehr.

Mein Sohn muß treten vor seinen Gott, Euer lieber Gatte geht' in den Tod. Run thun Euch bunkle Gewänder noth, Eh morgen sinket das Abendroth.

Nun tommt, nun macht Euch zum Schlaf bereit, Zum Beinen haben wir morgen Zeit. — Doch ach, vor Aengsten und herzeleid Blieb beiben Frauen der Schlummer weit.

Die erfte Glode, früh klingt fie hell Beim Rapuziner in ber Kapell. Das Sterbeglodchen antwortet schnell, Das gilt bem Herrn bort im Raftell.

Nun heult und winselt sein treufter hund, Die Diener jammern aus Einem Mund. Ein Rlag' und Beinen im Schloß entstund — Last sie nur weinen! sie haben Grund.

Es starb ein ebler Baron fürwahr, Die Blum' und Blüte ber Ritterschaar, Der all ben Seinen vorstrahlte klar Und unsern Keinben ein Schrecken war.

#### Die fcone Mariulin.

(Dbaba.)

Die schöne Mariulin Am Ufer that sie stehen, Daß Alle sich verwundern, Die bort vorübergehen.

Die schöne Mariulin Geht eilig nach Frandin Und schlägt die Augen nieber. Die Erste, die sie trifft, Ift ihre liebe Mutter.

O Mariulin, o schöne Mariulin,
Bie geht's beinem schönen Knaben?
O Mutter, liebe Mutter,
Ich habe mein Kind begraben.

O meine Mutter, fprecht nicht fo laut, Sprecht leiser, lafft Euch beschwören; Sie fangen mich, wenn fie uns boren. —

Da fie noch tauschen bas leise Wort, Der Richter kommt schon an ben Ort, Bocht mit bem Fuß, baß geöffnet werbe. Die schone Mariulin, für tobt fällt fie gur Erbe.

Sie fanden sie, sie banden sie, Sie haben sie hart geschlossen; In einen sesten Thurm ward sie gestoßen.

Uebers Jahr ba kommt ein schmuder Ritter:

— Lasst mich die Gefangne sehn, ich bitte.
Es sagt die ganze Welt,
Sie sei von großer Schöne.

— Und wenn Ihr kommt am Montag früh, Noch früh vor Thau und Tage, Dann zieht schön Mariulin Hinaus bei Trommelschlage. — O meine Mutter, Ihr milfft mir Gold, Biel Gold und Silber leihen, So will ich von der Strafe fie befreien. — — Ich habe nicht Gold noch Silber, mein Sohn; Wer Böses that, den soll es reuen.

Und wer hat dieses Lieb erbacht? Die schöne Mariulin am Feiertage Mit einer Kett' am Fuß, Das Kopsweh macht' ihr Plage.

#### Der Ruß.

(Genova.)

O hilte, du Schöne, die Schäflein gut, Daß nicht der Wolf fie dir raube; Er heult im Wald, er henlt nach Blut, Er kommt in vollem Laufe.

Der Wolf, er tommt in vollem Lauf, Sein Rachen blinkt von Zähnen, Er trägt von bannen bas schönfte Lamm, Das weibete bei ber Schönen.

Da fing bie Schöne zu weinen an Mit fläglichen Geberben:

— Wer mir mein Schäflein wieberbringt, Der soll mein Liebster werben. Da springt hervor bes Königs Sohn Mit seinem Schwert nach ber Mobe. Drei Streiche versetzt er bem bosen Wolf Und rettet bas Lamm vom Tobe.

- So kommt zu mir am Montag friih, Benn fie die Glode schwenken. Dann will ich scheeren mein weißes Lamm Und Euch die Wolle schenken.
- Ich handle weber mit Wolle noch Werg, Den Lohn gieb mir jur Stunde; Ich will nur einen sugen Kuß Bon beinem schönen Munde.

#### Donna Lombarda.

- O liebet mich, Donna Lombarba, D liebet mich. o liebet mich!
- Wie foll ich Gure Liebste werben? Bermählt bin ich, vermählt bin ich.
- Euren Gemahl, Donna Combarba, Ermorbet ibn, ermorbet ibn!
- Wie foll ich ibn zu Tobe bringen? D fagt es mir, o fagt es mir!
- 3d will Euch einen Anschlag fagen. Der tobtet ibn, ber tobtet ibn.

3m Garten binter Gurem Baufe Ein Solanglein friecht, ein Solanglein friecht. In ben Sattel hoch zu Rosse Schwingt sich flugs bas Mägbelein. Ihre Mutter aus bem Schlummer Fährt empor zu ihrer Pein.

- Bofes Kind, ach arge Tochter, Läffest bu mich hier allein? Geh nur, geh nur, meine Tochter, Schlinge bich bas Meer hinein!

Als fie kommt ans Meergestabe, Sinkt bas Pferd im Baffer ein.
— Halte bich, um Gott, mein Bräutch Billst bu nicht verloren sein!

— Halten ober sinken lassen hier bas Meer schlingt mich hinein. So verwilnschte mich bie Mutter; Warum ließ ich sie allein?

Salten ober finken laffen, Bahr wird nun ihr Prophezei'n. Nach ben Worten meiner Mutter Trifft nun All' und Jebes ein. — D bu Fischer, lieber Fischer, Fische nach ber Liebsten mein! Bringst bu sie mir lebend wieber, Soll ber Kang bir wohl gebeihn.

Fischten ba brei Tag' und Nächte, Fanben nicht bas Mägbelein, Und ber Buhle stach vor Jammer Sich ben Dolch ins Herz hinein.

Doch ein Fischer von ber Kliste Fand im Grund ihr bleich Gebein, Und zum Lohn filr seinen Fischzug Rahm er ihr Golbringelein.

#### Der Tod des Schloßherrn.

(Aleffanbria.)

— Kommt, Herrin, beten wir Nacht und Tag, Daß Euer Sohn uns genesen mag, Daß Gott in Gnaben erspart ben Schlag, Dem unser Liebster schon fast erlag!

Wir fiehn jum himmel in herzenspein, Noch barf nicht sterben ber Gatte mein; Bon Guren Söhnen ber Ebelftein Soll unfrer Liebe gerettet fein!

— D Schwiegertochter, Ihr täuscht Euch sehr. Könnt Ihr noch hoffen? Ich kann's nicht mehr. Ein Jammer trifft uns, ein Schichal schwer, Noch vor bes Morgens Wieberkehr.

Mein Sohn muß treten vor seinen Gott, Euer lieber Gatte geht' in ben Tob. Run thun Euch bunkle Gewänder noth, Eh morgen sinket bas Abendroth.

Run tommt, nun macht Euch jum Schlaf bereit, Zum Beinen haben wir morgen Zeit. — Doch ach, vor Aengsten und Herzeleid Blieb beiben Frauen ber Schlummer weit.

Die erste Glode, früh Kingt fie hell Beim Rapuziner in ber Kapell. Das Sterbeglödchen antwortet schnell, Das gilt bem herrn bort im Rastell.

Run heult und winselt sein treuster hund, Die Diener jammern aus Einem Mund. Ein Rlag' und Beinen im Schloß entstund — Lafft sie nur weinen! sie haben Grund.

Es ftarb ein ebler Baron fürwahr, Die Blum' und Blüte ber Ritterschaar, Der all ben Seinen vorstrahlte Mar Und unsern Feinben ein Schrecken war.

# Die schöne Mariulin.

(Dvaba.)

Die schöne Mariulin Am User thät sie stehen, Daß Alle sich verwundern, Die dort vorübergehen.

Die schöne Mariulin Geht eilig nach Frandin Und schlägt die Augen nieder. Die Erste, die sie trisst, If ihre liebe Mutter.

— O Mariulin, o schöne Mariulin, Wie geht's beinem schönen Knaben? — O Mutter, liebe Mutter, Ich habe mein Kind begraben. meine Mutter, sprecht nicht so laut, icht leiser, lafft Euch beschwören; fangen mich, wenn sie uns hören. —

a fie noch tauschen bas leise Wort, Richter kommt schon an ben Ort, t mit bem Fuß, baß geöffnet werbe. schöne Mariulin, für tobt fällt fie gur Erbe.

ie fanden sie, sie banden sie, haben sie hart geschlossen; einen festen Thurm ward sie gestoßen.

ebers Jahr ba kommt ein schmuder Ritter: lasst mich bie Gefangne sehn, ich bitte. jagt bie ganze Welt, sei von großer Schöne.

- Und wenn Ihr kommt am Montag früh, ) früh vor Thau und Tage, n zieht schön Mariulin 1118 bei Trommelschlage. — O meine Mutter, Ihr müsst mir Gold, Biel Gold und Silber leihen, So will ich von der Strafe sie befreien. — — Ich habe nicht Gold noch Silber, mein Sohn Wer Böses that, den soll es reuen.

Und wer hat dieses Lieb erbacht? Die schöne Mariulin am Feiertage Mit einer Kett' am Fuß, Das Kopfweb macht' ihr Blage.

## Der Rug.

### (Genova.)

O hüte, du Schöne, die Schässein gut, Daß nicht der Wolf sie dir raube; Er heult im Wald, er heult nach Blut, Er kommt in vollem Lause.

Der Wolf, er kommt in vollem Lauf, Sein Rachen blinkt von Zöhnen, Er trägt von bannen bas schönfte Lamm, Das weibete bei ber Schönen.

d fing die Schöne zu weinen an lit kläglichen Geberben: Wer mir mein Schäflein wiederbringt, r soll mein Liebster werben Da springt hervor bes Königs Sohn Mit seinem Schwert nach ber Mobe. Drei Streiche versetzt er bem bosen Bols Und rettet bas Lamm vom Tobe.

— So kommt zu mir am Montag früh, Wenn sie bie Glode schwenken. Dann will ich scheeren mein weißes Lamm Und Euch bie Wolle schenken.

— Ich handle weber mit Wolle noch Werg, Den Lohn gieb mir zur Stunde; Ich will nur einen sußen Kuß Bon beinem schönen Munde.

#### Donna Lombarda.

- O liebet mich, Donna Lombarda, O liebet mich, o liebet mich!
- Wie foll ich Eure Liebste werben? Bermählt bin ich, vermählt bin ich.
- Euren Gemahl, Donna Lombarba, Ermorbet ibn, ermorbet ibn!
- Wie soll ich ihn zu Tobe bringen? D sagt es mir, o sagt es mir!
- 3ch will Euch einen Anschlag sagen, Der töbtet ihn, ber töbtet ihn.

Im Garten binter Eurem Sause Ein Schlänglein friecht, ein Schlänglein friecht. In ben Sattel hoch zu Rosse Schwingt sich flugs bas Mägbelein. Ihre Mutter aus bem Schlummer Kährt empor zu ihrer Pein.

— Bofes Kinb, ach arge Tochter, Läffest bu mich hier allein? Geh nur, geh nur, meine Tochter, Schlinge bich bas Meer hinein!

Ms fie kommt ans Weergestabe, Sinkt bas Pferb im Basser ein. — Halte bich, um Gott, mein Bräutchen, Willft bu nicht verloren sein!

— Halten ober sinken lassen hier bas Meer schlingt mich hinein. So verwünschte mich bie Mutter; Warum ließ ich sie allein?

Salten ober finken laffen, Wahr wirb nun ihr Prophezei'n. Nach ben Worten meiner Mutter Trifft nun All' und Jebes ein. — O bu Fischer, lieber Fischer, Fische nach ber Liebsten mein! Bringst bu sie mir-lebend wieber, Soll ber Fang bir wohl gebeihn.

Fischten ba brei Tag' und Nächte, Fanben nicht bas Mägbelein, Und ber Buhle stach vor Jammer Sich ben Dolch ins Herz hinein.

Doch ein Fischer von ber Kufte Fand im Grund ihr bleich Gebein, Und jum Lohn für seinen Fischzug Nahm er ihr Golbringelein.

#### Der Tod des Schloßherrn.

(Aleffanbria.)

— Kommt, herrin, beten wir Nacht und Tag, Daß Euer Sohn uns genesen mag, Daß Gott in Gnaben erspart ben Schlag, Dem unser Liebster schon fast erlag!

Wir flehn jum himmel in herzenspein, Noch barf nicht sterben ber Gatte mein; Bon Euren Söhnen ber Ebelstein Soll unfrer Liebe gerettet sein!

— O Schwiegertochter, Ihr täuscht Euch sehr. Könnt Ihr noch hoffen? Ich kann's nicht mehr Ein Jammer trifft uns, ein Schicksal schwer, Noch vor bes Morgens Wieberkehr.

Mein Sohn muß treten vor seinen Gott, Euer lieber Gatte geht' in den Tod. Run thun Euch dunkle Gewänder noth, Eh morgen sinket das Abendroth.

Run tommt, nun macht Euch zum Schlaf bereit, Zum Weinen haben wir morgen Zeit. — Doch ach, vor Aengsteu und herzeleib Blieb beiben Frauen ber Schlummer weit.

Die erste Glode, früh Klingt fie hell Beim Rapuziner in ber Kapell. Das Sterbeglodchen antwortet schnell, Das gilt bem herrn bort im Rastell.

Run heult und winselt sein treuster Sund, Die Diener jammern aus Einem Mund. Ein Rlag' und Weinen im Schloß entstund — Last sie nur weinen! sie haben Grund.

Es ftarb ein ebler Baron fürwahr, Die Blum' und Blüte ber Ritterschaar, Der all ben Seinen vorstrahlte klar Und unsern Feinben ein Schrecken war.

#### Die ichone Mariulin.

(Dvaba.)

Die schöne Mariusin Am Ufer that sie stehen, Daß Alle sich verwundern, Die bort vorübergehen.

Die schone Mariusin Geht eilig nach Frandin Und schlägt die Augen nieber. Die Erste, die sie trifft, Ift ihre liebe Mutter.

— O Mariulin, o schöne Mariulin, Bie geht's beinem schönen Knaben? — O Mutter, liebe Mutter, Ich habe mein Kind begraben. D meine Mutter, sprecht nicht so laut, Sprecht leiser, lafft Euch beschwören; Sie fangen mich, wenn fie uns boren. —

Da fie noch tauschen bas leise Wort, Der Richter kommt schon an ben Ort, Bocht mit bem Fuß, baß geöffnet werbe. Die schone Mariusin, für tobt fällt fie gur Erbe.

Sie fanben fie, fie banben fie, Sie haben fie hart geschlossen; In einen festen Thurm ward fie gestoßen.

Uebers Jahr ba kommt ein schmuder Ritter:

— Lasst mich die Gefangne sehn, ich bitte.
Es fagt die ganze Welt,
Sie sei von großer Schöne.

— Und wenn Ihr fommt am Montag früh, Roch früh vor Thau und Tage, Dann zieht schon Mariulin Sinaus bei Trommelfclage. — O meine Mutter, Ihr milist mir Golb, Biel Golb und Silber leihen, So will ich von der Strafe sie befreien. — — Ich habe nicht Gold noch Silber, mein Soh Wer Böses that, den soll es reuen.

Und wer hat bieses Lieb erbacht? Die schöne Mariulin am Feiertage Mit einer Kett' am Fuß, Das Kopfweh macht' ihr Plage.

### Der Ruß.

(Genova.)

O hüte, du Schöne, die Schäflein gut, Daß nicht der Bolf sie dir raube; Er heult im Bald, er heult nach Blut, Er kommt in vollem Laufe.

Der Wolf, er tommt in vollem Lauf, Sein Rachen blinkt von Zähnen, Er trägt von bannen bas ichonfte Lamm, Das weibete bei ber Schönen.

Da fing bie Schöne zu weinen an Mit Mäglichen Geberben:

— Wer mir mein Schäflein wieberbringt, Der soll mein Liebster werben. Da springt hervor bes Königs Sohn Mit seinem Schwert nach ber Mobe. Drei Streiche versetzt er bem bösen Wolf Und rettet bas Lamm vom Tobe.

- So tommt zu mir am Montag früh, Wenn sie bie Glode schwenken. Dann will ich scheeren mein weißes Lamm Und Euch bie Wolle schenken.
- Ich hanble weber mit Wolle noch Werg, Den Lohn gieb mir zur Stunbe; Ich will nur einen sugen Kuß Bon beinem schönen Munbe.

#### Donna Lombarba.

- O liebet mich, Donna Lombarba,
   Iliebet mich, o liebet mich!
- Bie foll ich Gure Liebste werben? Bermählt bin ich, vermählt bin ich.
- Euren Gemahl, Donna Lombarba, Ermorbet ihn, ermorbet ihn!
- Wie foll ich ihn zu Tobe bringen? D fagt es mir. o fagt es mir!
- 3ch will Euch einen Anschlag fagen, Der töbtet ibn, ber töbtet ibn.

3m Garten hinter Eurem Saufe Ein Schlänglein friecht, ein Schlänglein friecht. Des Schlängleins Ropf zerftoft im Mörfer, Berftofet ibn, zerftofet ibn!

Das schüttet in ben Bein bem Gatten, Bon bem er trinkt, von bem er trinkt,

Wenn er zu Nacht vom Jagen beimkommt Und burstig ift, und burstig ift.

— O gieb mir Wein, Donna Lombarba! Es bürstet mich, es bürstet mich.

Was fingt Ihr an, Donna Lombarba? Der Wein ist trüb, ber Wein ist trüb.

- Der Seewind trübt' ihn gestern Abenb, Der Meereswinb, ber Meereswinb.
- Krebenz' ihn mir, Donna Lombarba, Krebenz' ihn mir, frebenz' ihn mir!
- Wie foll ich Euch ben Wein trebenzen? Mich burftet nicht, mich burftet nicht.
- Bei meiner icharfen Degenspite, Du trinkft von ihm, bu trinkft von ihm!

Beim erften Tropfen, ben fie nippte, Donna Combarba entfärbte fich.

Beim zweiten Tropfen, ben fie nippte, Die Frau ben Beichtiger tommen ließ.

Beim britten Tropfen, ben fie nippte, Bum Tobtengraber schiefte fie.

#### Clotilde.

Der Berr von Frankreich Der batt' ein mannbar Töchterlein. Das lieft er freien hunbertunbfünfzig Meilen weit. Gin Fürft gewann fie, Der breimal Tags ihr Schläge gab. Bum erften Male Er ichlug fie mit einem Olivenftab, Bum zweiten Male Mit einem Zweig ber Granate ichwant, Bum britten Male Mit feinem Degen fo fpit und blant. So graufam ichlug er, Daß nieberfloß ibr rothes Blut. Sie nimmt ibre Bemben Und will fie mafchen in Stromesflut.

Roch muich bie Schone.

Da fab fie blotlich brei Ritter nabn.

Die ibren Brübern.

Die ibren Brilbern abnlich fabn.

Sie nimmt ibre Bemben

Und läuft in Gil' nach Baus jurud.

Der Rürft befraat fie:

- Was flibrt so balb bich nach Haus zurud? Bur Antwort fagt fie:
- 3d fab von fern brei Ritter nahn, Die meinen Brübern.

Meinen lieben Brubern abnlich fabn.

- Mein Beib Giovanna,

Run legt ein weißes Bemb Euch an!

- Seit fieben Jabren

Rog ich fein weißes Bemb mehr an.

- Mein Beib Giovanna,

Run giebt Euch bunte Rleiber an!

- Seit fleben Jahren

Rog ich fein buntes Rleib mehr an.

- Mein Beib Giovanna,

Saget, ich fei gur Jagb binaus! Es flopft an ber Bforte,

Drei Ritter balten am Baus.

- D fagt une, Bofe,

Bo ift bie herrin von biefem Schloß?

- Bin feine Bofe,

Die herrin bin ich von biefem Schloß.

- Geliebte Schwester,

Bo find beine rothen Bangen bin?

- Meine rothen Bangen

Die ließ ich, wo ich ju Baufe bin.

- Geliebte Schwefter,

Bo find beine Rindlein wonnesam?

- Der Berrgott weiß es,

Der Berrgott, ber fie ju fich nahm.

- Geliebte Schwester,

Wo weilet nur bein Gatte werth?

- Er zog zum Jagen;

Nicht lang ift's, bis er wieberkehrt.

Ihre Lippen fagten's,

3br Finger unter bas Bette wies,

Bo fie ihn fanben,

Bo ihm ihr Schwert bas Berg burchftieg.

### Das Mägblein als Colbat.

Es tam ein Brief vom König, Ein wohlpetschirter Brief, Der in ben Krieg ben Alten, Den Sechzigjähr'gen rief.

— Was weinet Ihr, mein Bater, Bas weint und Kagt Ihr nun? Beil Ihr in Krieg sollt ziehen? Ich will's statt Eurer thun.

Gebt mir ein schwarzes Pferbchen, Das wohl mich tragen mag. Gebt mir einen treuen Pagen Zum Schutz bei Nacht und Tag. Aus meinem rothen Aleibe Macht mir ein Mäntlein gut, Und macht aus seinen Borten Die Quaft' an meinem hut.

Und gebt mir einen Degen Mit goldnem Griff baran, Daß alle Leute sagen: Welch schmuder Kriegersmann! —

Sie kam zu jener Küfte Und sang mit hellem Schall, Da horchten die Solbaten In Waffen allzumal.

Es lauscht' und sprach ber Hauptmann: Wer fingt so lieblich hier? So singt wohl eh ein Mäbchen, Kein junger Kavalier.

— Wollt Ihr bie Sach' ergründen, Schickt fie ins Gärtlein; wisst, Sie wird ein Sträuschen binden, Benn sie ein Mädchen ift.

- Kommt her, ihr meine Leute, Pflückt Ros' und Beilchen hier! — Nein nein, ich nicht, Herr Hauptmann; Ihr Duft ist widrig schier.
- Wollt Ihr bie Sach' ergründen, Führt sie jum Kaufmann; wisst, Sie wird sich Bänder kausen, Wenn sie ein Mädchen ist.
- Kommt ber, ihr meine Leute, Und tauft euch Bänber ein! — Rein nein, ich uicht, herr hauptmann, Biftol' und Schwert allein.
- Wollt Ihr bie Sach' ergrunben, Legt euch zu Zwei und Zwei. An ihrem Weigern seht Ihr, Ob sie ein Mäbchen sei.
- Kommt her, ihr meine Leute, Geht schlafen heut zu Zwei'n. Die Schöne, klug und liftig, Schlief bei bem Pagen ein.

١.

— Wollt Ihr bie Sach' ergrilnben, Führt sie zum Schwimmen; wisst, Sie wird sich nicht entkleiben, Wenn sie ein Mädchen ist. —

Da fie sich icon entkleibet, Bringt man ihr einen Brief, Bon ihrem tranten Bater, Der sie nach hause rief.

Bum Sauptmann geht fie eilig:

— Gebt mir ben Abichieb nun.
Krant ift babeim mein Bater,
Es läfft mich bier nicht ruhn.

Die Schöne flieg zu Pferbe Und sang so bell und flar: Berkleibet Mägblein, bient' ich Dem König sieben Jahr.

# Volksthümliche Lieder.



#### Barcarole.

(Benezianifd.)

Diicher auf ben Wogen Fibelin, Rubre jum Fischen ber! Mit ber Barke, mit ber schönen Kahrt ber Fischer übers Meer. Fibelin, lin, la.

Bas soll ich Euch benn fischen? Fibelin, Mein Ringlein fiel ins Meer. Mit ber Barke, mit ber schönen Fährt ber Fischer übers Meer. Fibelin, lin, la. 3ch gebe bir hunbert Scubi Fibelin, Und diese Börse schwer; Mit der Barke, mit der schönen Fährt der Hischer übers Meer. Fibelin, lin, la.

Ich mag nicht hundert Scubi, Fibelin, Noch Eure Börse schwer; Mit der Barke, mit der schönen Fährt der Fischer übers Meer. Fibelin, Iin, Ia.

Nur einen Ruß ber Liebe Fibelin, Nur bas ift mein Begehr. Mit ber Barke, mit ber schönen Fährt ber Fischer übers Meer. Fibelin, lin, sa.

#### Die zwei Sterne.

(Comma.)

3ch sah empor, ba sah ich einen Stern; Die Augen senkt' ich, ba erblickt' ich zwei. Höre, bein Miltterlein ist nicht zu Haus. Schatz, auf ein Wort nur schleich' bich hinaus!

Zwei Schwestern wohnen hier in bieser Straße, Gern hätt' ich sie zu Liebsten alle Beibe. Höre, bein Mütterlein ist nicht zu haus. Schatz, auf ein Wort nur schleich' bich hinaus!

Ach könnt' ich boch nur Eine biefer Silfien, Benn nicht als Frau, als Schwägerin begrüßen! Höre, bein Mitterlein ift nicht zu Haus. Schatz, auf ein Wort nur schleich' bich hinaus!

#### Morgenftändchen.

(Mufit bon Bergolefe.)

Drei Tage schon im Bette Liegt Rina frisch und roth. Erweckt sie um die Wette, Sie schläft sich sonst zu Tod. Mit Bauken- und Cymbel- und Cither Erweckt mir doch Ninetta, O helft mir aus der Noth! Ninetta, Ninetta! Sie schläft sich sonst zu Tod.

#### Abschied.

Balb stößt vom Lanbe Das Schiff geschwinde, Grausame Winde Reißen mich fort. Fahrwohl, Amanda, Wir müssen scheiben! Gott wird uns Beiden Ja gnädig sein. Weine nicht, Holde, Weine nicht, nein! Kehr' ich nach Hause, Werb' ich bich frei'n.

Mich ruft ber Schiffsherr, An Bord zu gehen; Dich noch zu sehen, Stell' ich mich taub. Fahrwohl, Amanda! u. s. w. Nach Oft und Westen Schweif' ich ins Weite, Und tress' ich an dich. Hahrwohl, Amanda, Wir müssen scheiden! Gott wird uns Beiden Ja gnädig sein. Weine nicht, Holbe, Weine nicht, nein! Kehr' ich nach Hause, Werb' ich dich speie.

#### Ständchen.

Sute Nacht, geliebtes Leben, Ruf' ich bir ins Feusterlein, Und bann geh' ich meiner Wege — Ach, im Traum gebenke mein! Denn bu weißt ja, bir ergeben Muß mein herz in Qualen beben; Gute Nacht, geliebtes Leben — Ach, im Traum gebenke mein!

# Carolina.

(Rapolitanist.)

Sine holbe Meine kenn' ich,
Sine Merliebste, Lose,
Blübend wie die junge Rose,
O kein Zuder ist so süs Kindchen,
Ach, wie reizend ist das Kindchen,
Ach, wie lacht ihr rothes Mündchen!
Bist du bei ihr nur ein Stündchen,
Glaubst du bich im Paradies.

Bin ich in ber Nacht alleine, Dent' ich stets an Caroline, Und ihr Bild mit sanster Miene Kommt und herzt mich und entw Dann, sobald der Tag sich röthet Fahr' ich weit im Meere wieder, Doch das Ruber sinkt danieder, Und ich sührt' es sons so leicht bu schin bift, Caroline, bent Münden von Korallen! mit hab' ich bir mißfallen, i bu mir so webe thust? Il hat Recht mein guter Bater: ft ein Unheil mit ber Liebe, beschleicht bich gleich bem Diebe, i bu keine Stunde ruhft.

t so leer sind meine Taschen,
1, das brauchst du nicht zu benken.
21 Bod will ich dir schenken
13 von Sammt, das sollst du sehn.
11 wir dann zur Kirche gehen,
12 ich schon die Leute sagen:
13 t, wie weiß sie sich zu tragen!
14, wie ist das Hexsein schön!

ben Ropf hab' ich verloren,
its mehr fehn und hören mag ich,
mer nur mit Seufzen frag' ich:
ikt fie benn auch je an mich?
ift bu nie die Meine werben,
'' ich jede Hoffnung schwinden,
ft am Strand bu einen finden,
zur Leiche ward um bich.

#### Margherita.

Stingst fuhr ich von Sorrento Gen Scutari, ju sischen. Es schlief ber Bind inzwischen, Doch Amor hielt sich wach. Da hört' ich vom Gestabe Ein einsam Mägblein singen, Als wollt' ihr herz zerspringen, Beil Lieb' und Treue brach.

Mit ahnungsvollem herzen Steig' ich ans Land geschwinde, Wo ich ein Englein sinde, Das weinet immerzu. Doch als mit nassen Bangen Sich zu mir kehrt das Mädchen, Da rus' ich: O mein Gretchen, Mein erster Schatz bift bu!

Und riß dich einst bein Bater Mir grausam von ber Seite, Dein Fischer zog ins Weite, Die Lieb' ift nicht gestohn. Bon Holland nach Sorrento Hat sie mich hergetrieben; Gieb für sein treues Lieben Dem Fischer nun ben Lohn!

# Das Fifdermadden.

(Rapolitanifc.)

Ich bin ein Fischer an bieser Rüste, Die schönsten Fische sang' ich mir ein. Mein Fischernet ist ein Retz ber Liebe; Anch die Muräne schwimmt wohl hinein. Läßt mich ein günstig Geschick sie sangen, Dann, o wie werben sie neibisch sein. Ach, wie schön ist das Fischermädchen, Ach, wie schafft sie mir Noth und Bein!

Es hat ein Unstern gestern geschienen, Denn um ein Haar nur, so fing ich sie ein. Schon in ben Maschen wollt' ich sie haschen, Da muß bas Netz auch zerrissen sein. Führt sie mein Glide wieder zurücke, Soll sie mir nicht mehr entgehn, o nein! Ach, wie schön ist bas Fischermädchen,

#### Blumenfprache.

(Rapolitanifc.)

Renna, ich son Mineco Dir bieses Sträufichen bringen. Nun horch ben schönen Dingen, Die jebe Blume spricht.

Die Lilie fagt, an Lauterleit Soll ihr bein Berg nicht weichen, Dann giebt es beines Gleichen Auf biefer Erbe nicht.

Mit Dornen rings bewehre bich, Ruft bir bie Rose zu; Kränkt einer an ber Ehre bich, So mach' ihn bleich im Nu. Hier ber Jasmin, wie schweichlerisch Dringt bir sein Dust zu Herzen; Doch tran' ihin nicht, benn menchlerisch Haucht er bir Schwindel zu.

So hitte beine Seele Bor falscher Lieb' und Reue, Bis einst in Ehr' und Treue Man dir von Liebe spricht.

Lucz, alle Blumen rufen Im Chor bir zu: O Lind, Gieb Acht, daß wer bich frünken will Nur Schand' und Schimpf gewinnt.

"Du großer Schwätzer, schweige nur Und lauf so schnell du kannst, Sonst lehrt dich mein Pantossel da Roch einen schimmen Tanz!"

#### Erfte Liebe.

(Rapolitanifc.)

Rennella, biesmal höre mich, D laß mich nicht verzagen!
Rur bir ein Wort zu sagen, Komm' ich zu beinem Haus.
Ich weiß bir einen seinen Spruch, Den schreib' ins herz getrenlich:
Die erfte Lieb' ift heilig
Und nimmer löscht fie aus.

Mir ift als wär' es gestern erst, Daß wir als Kinber spielten 'Und Zwiegespräche hielten Zum Fenster bort hinaus. Bor Brüberchen und Schwesterchen Berstecken wir uns eilig; Ach erste Lieb' ist heilig Und nimmer löscht sie aus. Dann führte mich bas grausame Geschick zu sernen Ländern, Doch meinen Sinn zu ändern Reicht keine Trennung ans. Die Jahr' und Monde schwanden hin, Die Tage flohn — wie eilig! Ach erste Lieb' ift heilig Und nimmer löscht sie ans.

Nun von Sicilien heimgekehrt, Bin ich dir nachgegangen, Und warf, dich einzusangen, Mein Netz vergebens aus. Und enblich, wie erblassten wir, Da wir uns trasen neulich! Ach erste Lieb' ist heilig Und nimmer löscht sie aus.

Durch Regen, Sturm und Donnergrat Schlug ich mich unverbroffen, Du hieltst die Thur verschlossen, Und einsam stand ich drauß. Ich aber wich und wankte nicht, Schien mir's auch nicht kurzweilig. Uch erste Lieb' ist heilig Und nimmer löscht sie aus. Und fie, zum Spott und Schabernack, Rief mir hinab mit Lachen: Billst du dir Nubeln machen, Such' andres Wehl dir aus! Nun frag' ich: Ist das Lebensart? Das sind' ich ganz abscheulich — Doch erste Lieb' ist heilig Und nimmer löscht sie aus.

Richt länger gieße Gift mir ein, Rein sag', bag bu mich liebest. Benn bu mein heil verschiebest, Machft bu mir ben Garaus. Borüber sei bie Probezeit, O sprich mir's nach getreulich: Ja erste Lieb' ift heilig Und nimmer löscht fie aus!

## Bergangnes Glüd.

Einst warst bu meiner Seele Hoffnungsstern, Nun stellt' ein Andrer mich bei dir in Schatten. Gebenkst du jener schönen Zeit nicht gern, Wo doch wir Beide noch so lieb uns hatten? Denkst du nicht mehr an jener Tage Glück? Ach, warum kehrt Bergangnes nie zuruck!

Wie manches Mal schrieb ich umsonst an bich, Und beiner Antwort harrt' ich stets so bange. Schreib immerhin, du bächtest nicht an mich, Nur schreib! Ist bas so viel, was ich verlange? Denkst du nicht mehr an jener Tage Glück? Ach, warum kehrt Bergangnes nie zurück!

#### Die Räherin.

(Napolitanisch.)

Sch find' an allen Mäbchen Gefallen,
Doch an ber Räherin
Noch etwas mehr.
Gehn wir zum Feste
Bon Santa Lucia,
Die Melancholie, ja
Die soll ihr vergehn.
Reizend ist Sebe,
Die Kede, bie Blöbe,
Aber bie Räherin
Noch etwas mehr.

3ch find' an allen u. f. w.

Bieht fie ben Faben Ein in die Nabel, Sticht fie mir graben Begs in bas Berz. Reizend ift Jebe u. f. w.

. . . . . . . . .

Ich find' an allen u. s. w.

Banbert bie Scheere
Die Kreuz und die Quere,
Ift mir, als wäre
Das Herz mir zerftlickt.
Reizend ist Jede u. s. w.

Ach und ihr Neigen Und Beugen wie zierlich, Nimmt sie manierlich Zum Kleide das Maß! Reizend ift Jede u. s. w.

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

 Ich find' an allen Mäbchen Gefallen, Doch an ber Näherin Noch etwas mehr. Mehr noch zu sagen, Darf ich nicht wagen, Da mir bie Näherin Den Kopf verwirrt. Reizend ist Jebe, Die Kede, die Blöbe, Aber die Näherin Noch etwas mehr.

#### Das Fenfterlein.

(Rapolitanijo.)

Du Fensterlein, bu mit bem neuen gabchen, Mit blanten Scheiben leuchtenb gleich bem Golbe, Warum verbirgst bu mir mein suges Mabchen? Ach, laß mich sie erbliden, meine holbe!

Wie angehert kann ich nicht von bir geben, Die Stunden schwinden hin, ich bin geblieben. Ich möchte boch so gern dich offen sehen! Du schnöbes Fenster, weißt bu nichts vom Lieben?

Will ich zur Kirche, kann ich nicht vorüber, Weihwasser nehm' ich rasch und gehe wieder. Im Bette lieg' ich schlassos, wie im Fieber — Berzaubert hast du mir ach! Herz und Glieber.

## Der Ranfc.

(Rapolitanifd.)

Ach Sannchen, tomm her, Ich schwanke so sehr, Und sall' ich zu Boben, So muß ich verberben, So geh' ich in Scherben, Der Wein wird versließen, Das muß mich verbrießen; O weh!

Das geht nimmermehr.

Ich bin ein Orlando,
Ich flieg' in den Lüften;
Ia sieh nur empor!
Wie komm' ich dir vor?
Welch luftiges Tänzchen,
Mein Hannchen, mein Hänschen,
Ich siege gen himmel,
Sieh ber,
Und ohne Ballon.

Nur sachte, nur sacht! Bas bringst bu mit Macht Die Stühle, die Blanken, Den Boben ins Schwanken? Ich taumle, ich baumle, Das giebt mir ben Rest. Ach Hannchen, ach Hänschen Romm her, Komm, balte mich sest!

Komm, Hannchen, zu mir! Wie heiß ist es hier! Es breht mir im Kopfe, Ich finde nicht heim. Komm, fächle mir Kühle Ich stide vor Schwüle, Ich sich! es, ich fühle D weh! Ich geh' aus bem Leim.

#### Lodentopf Antonia.

#### (Rapolitanija.)

6 will ich mir nehmen aus La Fratta, will ich zur Frau . . . Lockenkopf Antonia! in muß sein, die ich mir nehme.

t mich keinen Dent, was fie mir zubringt, uur in ber Hand . . . Lodenkopf Antonia, nur in ber Hand ben vollen Roden.

n wir gehn zur Messe, zur Mabonna, wir aus, wir Zwei . . . Lodentopf Antonia, wir aus wie Kinder Einer Mutter.

# 3wiefprach.

Ein Ringlein hat mein Liebster mir gegeben, O meine Mutter, warum weinest bu? Und ich gelobt' ihm Treu' auf Tod und Leben, O meine Mutter, sage Ja dazu! — — Und er ist jung, die Fremde wird ihn loden, O meine Tochter, wieder kehrt er nie. Bom Thurme läuten schon die Sterbegloden, O meine Tochter, horch! mich rusen sie.

## Das Bienchen.

Bon Giovanni Meli in ficilianifcher Munbart.)

Wohin schweifft bu, sag', o sage, Bienchen, ju so früher Stunde? Roch erglüht vom jungen Tage Nicht ein Gipfel in ber Runde.

Alle Blumen, schlafbefangen In ben grünen Anospenbeden, Lassen noch bie Köpfchen hangen, Bis sie wird ber Worgen weden.

Doch mit raschem Flügelschlage Schwebst bu bin in emi'ger Mühe. Rleines Bienchen, sag', o sage, Bobin schweift bu icon so frübe? Suchst bn honig? Deine Schwingen Brauchst bn nicht mehr zu ermilben. Will an einen Ort bich bringen, Wo bu ernten kannst in Frieden.

Barb von meinem Lieb bir Kunbe, Rice mit ben schönen Augen? Fliege bin zu ihrem Munbe, Dort ift Süßigkeit zu saugen.

Auf ben Lippen roth und wonnig, Die noch taum "ich liebe" stammeln, Finbest bu ben reinsten Honig — Bienchen, slieg', ihn einzusammeln!

#### Carmofenella.

(Rapolitanifc.)

Ach wie schön ift Carmosenella, Benn sie tanzt bie Tarantella. Seht, wie kann sie bie Flischen schwingen, Bie wenn heimchen im Grase springen. Ach wie schön ist bie Tarantella, Bird sie getanzt von Carmosenella!

Seh' ich ihr lachenbes Minden blitzen, Muß ich im blogen hembe schwitzen, Und biese Angen, wie zwei Gestirne, Taumeln machen sie mein Gehirne. Ach wie schon . . .

Mag es auch anbere Schönen geben, Stelle nur Carmojenella baneben, Und besiehst du bei Licht die Engel, Finbest du Mängel über Mängel. Andrianella, die Manche wohl möchten, hat nur spannenlange Flechten. Carmosenella's Ringellodchen Gehn ihr hinab bis liber bas Röcken. Ach wie schön . . .

Schön ift Annuccia, aber ihr Näschen Gleicht einem ftattlichen Ziegentäschen. Unter Carmosenella's Stirne Sitt eine Mustatellerbirne.

Ach wie schön . . .

Cannetella fänbe wohl Gnabe, Doch fie ift braun wie Chocolabe. Aber auf Carmosenella's Bangen Siehst du Lilien und Rosen prangen. Ach wie schön ist die Tarantella, Wird sie getangt von Carmosenella!

#### Beltweisheit.

(Biemontefifc.)

Hol' ber henter alles Grämen Und die Bärenhäuter all! Wer ein Kreuz will, mag es nehmen, Ich bin nicht in diesem Fall. Wer ein Kreuz 2c.

Fröhlich herz ift Gott willsommen, Sagt ein altes Sprichwort schon. Ber ein Arg baran genommen, Ift ein Dummkopf, lieber Sohn. Wer ein Arg 2c.

Der lebt froher als ein König, Wer bas Glück nimmt wie es fällt. Kümmert bich bie Welt nur wenig, Bift bu Herr ber ganzen Welt. Kümmert bich 2c.

#### Te voglio bene assaie.

(Rapolitanifc.)

Bin ich ber Ungetrene?
Nein, bas finb beine Klinste,
Richt eitel Hirngespinnste,
O glaub' es sicherlich.
Web jenem Tag, wo ich bich sab
So holb und schön und minnig —
Ich liebe bich herzinnig,
Und bu verachtest mich!

Warum, wenn wir uns treffen, Sträubst bu bich wie ein Ratchen? Was ift geschen, mein Schätchen, Daß bu mich hasselle, sprich! Dies herz, bir einst ergeben, Ift beut noch eigenstunig — Ich liebe bich herzinnig, Und bu verachtest mich!

Denkst bu bes Tages nimmer, Wir hielten uns umfangen, Als über meine Wangen Die bange Thräne schlich? Du sprachst zu mir: O weine nicht, Denn ganz bie beine bin ich — Ich liebe bich herzinnig, Und bu verachtest mich!

Ift es benn nun zu Enbe, Bu Enbe mit uns Beiben? Ach Nenna, soll ich scheiben, Und nie erbarmst du dich? Dies Herz, dir einst ergeben, Ift heut noch eigenstinnig — Ich liebe dich herzinnig, Und du verachtest mich!

Sieh mich nur an und fiebe, Wie trant ich warb und bläßlich, Mager und welt und häßlich, Nennella mein, um bich. Durch keinen Arzt ber Erbe Der bangen Pein entrinn' ich — Ich liebe bich herzinnig, Und bu verachtest mich! Rur sachte, nur sacht! Was bringst du mit Macht Die Stühle, die Planken, Den Boben ins Schwanken? Ich taumle, ich baumle, Das giebt mir den Rest. Ach Hannchen, ach Hänschen Komm her,

Komm, Hanuchen, zu mir! Wie beiß ift es hier! Es breht mir im Kopfe, Ich finde nicht heim. Komm, fächle mir Kühle Ich fiicke vor Schwille, Ich fühl' es, ich fühle D weh! Ich geh' ans bem Leim.

#### Lodentopf Antonia.

(Rapolitanifd.)

ib will ich mir nehmen aus La Fratta, ) will ich zur Frau . . . Lockentopf Antonia? in muß sein, die ich mir nehme.

ct mich keinen Deut, was sie mir zubringt, e nur in ber Hand . . . Lodenkopf Antonia, e nur in ber Hand ben vollen Roden.

an wir gehn zur Messe, zur Mabonna, wir aus, wir Zwei . . . Lodentopf Antonia, wir aus wie Kinber Einer Mutter.

#### 3wiefprach.

Ein Ringlein hat mein Liebster mir gegeben,

O meine Mutter, warum weinest bu?
Und ich gesobt' ihm Treu' auf Tod und Leben,

O meine Mutter, sage Ja bazu! — —
Und er ist jung, die Fremde wird ihn soden,

O meine Tochter, wieder kehrt er nie.

Bom Thurme läuten schon die Sterbegloden,

O meine Tochter, horch! mich rufen sie.

### Das Bienchen.

Bon Giovanni Meli in ficilianifcher Munbart.)

Wohin schweifft bu, sag', o sage, Bienchen, zu so früher Stunbe? Roch erglüht vom jungen Tage Nicht ein Gipfel in ber Runbe.

Alle Blumen, schlafbefangen In ben grünen Anospenbeden, Lassen noch bie Röpfchen hangen, Bis sie wird ber Morgen weden.

Doch mit raschem Flügelschlage Schwebst bu bin in emi'ger Mühe. Kleines Bienchen, sag', o sage, Bobin schweifft bu schon so frühe? Suchst bu honig? Deine Schwingen Brauchst bu nicht mehr zu ermstben. Will an einen Ort bich bringen, Wo bu ernten kannst in Frieden.

Warb von meinem Lieb dir Kunde, Nice mit den schönen Augen? Fliege hin zu ihrem Munde, Dort ist Süßigkeit zu saugen.

Auf ben Lippen roth und wonnig, Die noch taum "ich liebe" stammeln, Finbest bu ben reinsten Honig — Bienchen, slieg', ihn einzusammeln!

#### Carmofenella.

(Rapolitanifc.)

Ach wie schön ift Carmosenella, Benn sie tanzt bie Tarantella. Seht, wie kann sie bie Flischen schwingen, Bie wenn heimchen im Grase springen. Ach wie schön ist bie Tarantella, Birb sie getanzt von Carmosenella!

Seh' ich ihr lachenbes Münden blitzen, Muß ich im blogen Bembe schwitzen, Und biese Augen, wie zwei Gestirne, Taumeln machen sie mein Gehirne. Ach wie schön . . .

Mag es auch anbere Schönen geben, Stelle nur Carmosenella baneben, Und besiehst du bei Licht die Engel, Findest du Mängel über Mängel. Ach wie schön . . . Andrianella, die Manche wohl möchten, hat nur spannenlange Flechten. Carmosenella's Ringellocken Gehn ihr hinab bis über bas Röcken. Ach wie schön . . .

Schön ift Annuccia, aber ihr Näschen Gleicht einem ftattlichen Ziegentäschen. Unter Carmosenella's Stirue Sitt eine Mustatellerbirne.

Cannetella fänbe wohl Gnabe, Doch fie ist braun wie Chocolabe. Aber auf Carmosenella's Bangen Siehst du Lilien und Rosen prangen. Ach wie schön ist die Tarantella, Birb sie getanzt von Carmosenella!

#### Beltweisheit.

( Biemontefifd.)

Hol' ber henter alles Grämen Und die Bärenhäuter all! Wer ein Kreuz will, mag es nehmen, Ich bin nicht in diesem Fall. Wer ein Kreuz 2c.

Fröhlich Herz ift Gott willfommen, Sagt ein altes Sprichwort schon. Ber ein Arg baran genommen, Ift ein Dummtopf, lieber Sohn. Wer ein Arg 2c.

Der lebt froher als ein König, Wer bas Glück nimmt wie es fällt. Kümmert bich bie Welt nur wenig, Bift bu herr ber ganzen Welt. Kümmert bich 2c.

### Te veglie bene assaic.

(Repolitaniff.)

Bin ich ber Ungetreme? Rein, bas find beine Klinste, Richt eitel hirngespinnste, O gland' es sicherlich. Beh jenem Tag, wo ich bich suh So hold und schön und minnig — Ich liebe bich herzinnig, Und bu verachtest mich!

Warum, wenn wir uns treffen, Sträubst bu bich wie ein Rätchen? Was ift geschehn, mein Schächen, Daß bu mich haffest, sprich! Dies Herz, bir einst ergeben, If hent noch eigenstnuig — Ich liebe bich herzinnig,

Dentst bu bes Tages nimmer, Wir hielten uns umfangen, Als siber meine Wangen
Die bange Thräne schlich?
Du sprachst zu mir: O weine nicht,
Denn ganz die beine bin ich —
Ich liebe bich herzinnig,
Und bu verachtest mich!

Ift es benn nun zu Enbe, Bu Enbe mit uns Beiben? Ach Nenna, soll ich scheiben, Und nie erbarmst du bich? Dies Herz, bir einst ergeben, Ift heut noch eigenstinnig — Ich liebe bich herzinnig, Und bu verachtest mich!

Sieh mich nur an und fiehe, Wie frant ich warb und bläßlich, Mager und welt und häßlich, Nennella mein, um bich. Durch keinen Arzt der Erbe Der bangen Pein entrinn' ich — Ich liebe dich herzinnig, Und bu verachtest mich!

Ein Jeber schläft die Racht hindurch, Da ich nicht schlasen kann. Gebenk' ich meiner Renna, Fällt mich ein Schwindel an. Es schlägt die Uhr um Eins — um Zwei Und keinen Schlaf gewinn' ich — Ich liebe dich herzinnig, Und du verachtest mich!

Rennella mein, bu Silfe, Mein Hampt ist wie zerschlagen; In Grab wird man mich tragen, Eh noch ein Mond verstrich. Wahnsinnig wird um bich dies Herz, Doch niemals wankelsinnig — Ich liebe dich herzinnig, Und du verachtest mich!

Wenn ich ein Häussein Asche warb, Dann wirst du Kummer tragen Und wirst mit Thränen fragen: Wo barg Ninnillo sich? Dann geh zu meinem Hilgel hin, Dorthin gesilichtet bin ich — Ich liebe dich herzinnig, Und du verachtest mich!

### Rofina.

Als ich die Rosina schaute, Brannte mir das herz vor Freuden, Und ich muß es eben leiben, Immer steht ihr Bild vor mir. Sprecht mir nicht von Marietta, Bon Teresa, Carolina, Denn ein Liebchen wie Rosina Find' ich weber bort noch hier.

Als Solbat bin ich gewesen Bis jum fernsten Engellanbe, Und ju Basser wie zu Lanbe hatt' ich in ber Liebe Glück. Bin nach Frankreich auch gekommen, Und ba fand ich viele Frauen, Alle nieblich anzuschauen, Doch zum Lieben nicht geschickt.

Ich erhielt ein kleines Briefchen Bom Kurierschiff ber Marine, In Berzweiflung sei Rosine, Denn zu lange blieb' ich aus. Auf ein balbig Wiebersehen! Sagte sie mit Mund und Händen. Komm, Rosina's Gram zu enden, Liebster, kehre balb nach Haus!

#### (Benezianifc.)

Benebeit die sel'ge Mutter, Die so lieblich bich geboren, So an Schönheit ausersoren — Meine Sehnsucht sliegt dir zu! Du so lieblich von Geberden, Du bie Holbeste der Erden, Du mein Kleinob, meine Wonne, Silfe, benebeit bist du!

Wenn ich aus ber Ferne schmachte Und betrachte beine Schöne, Siebe wie ich beb' und ftöhne, Daß ich taum es bergen tann! Und in meiner Bruft gewaltsam Fühl' ich Flammen sich empören, Die ben Frieben mir zerstören, Ach, ber Wahnsun saßt mich an!

#### Biegenlieb.

(Benezianifch.)

Ni nana nina na will ich bir stugen.

Um Mitternacht hörst du ein Glöcken klingen —
Nicht mein ist diese Glock, die wir hören,
Santa Lucia wird sie wohl gehören.
Santa Lucia gab dir ihre Augen,
Die Magdalena ihre blonden Flechten,
Die Engel schenkten ihre Farben, Kindchen,
Die heit'ge Martha ihr holdsel'ges Mündchen,
Ihr Mündchen süß von Florentiner Schnitte;
O sag', wie sängt die Liebe an, ich bitte!
Sie sängt wohl mit Musik und Geigen an,
Und endigt mit den kleinen Kindern dann;
Sie sängt wohl an mit Singen und mit Schnen,
Und hört dann auf mit Jammern und mit Thränen.

# Corsica.

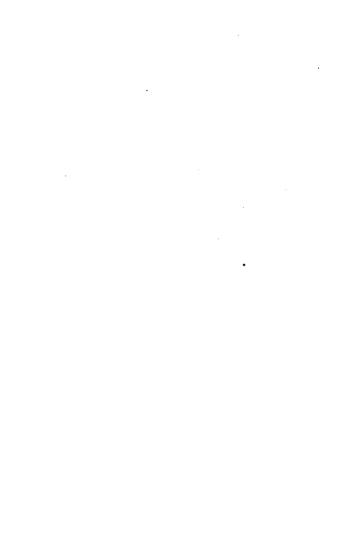

# Rlage einer Schwester um ihren ermordeten Bruder.

Was bebeutet's, o mein Bruber? Trauer seh' ich zugerlistet. Bitte, sag' mir nur ein Wörtchen! Warum schweigst du so entrilstet? Dich zu kränken, zu mishanbeln, Wen, o sag', hat es gelüstet?

Wenn ich einen Degen trüge, Wie ich trage Rock und Mieber, O bu Lieber beiner Schwester, Stieß' ich jene Wilben nieber. Dieser holbe Mund, o Bruber, Spricht und lächelt nun nicht wieber. Ach wohin, mein theurer Bruber, Wilft bn nun, baß wir bich tragen? Ganz verfärbt find beine Züge, Anders als in frühern Tagen. Grausam, grausam war bie Wunde, Die ins hirn bir warb geschlagen! atrice von Bie-di-Croce flagt um Emmanuele von Biaggole, Friedensrichter im Begirt von Oregga.

- 2018 ich biefe Beitung borte. Ram ich an ben Brunnen eben. Sprach ich: In Orezza brunten Bas hat Neues fich begeben? Und fie fagten: In Biaggole Schlachtet man ein Menichenleben. Angetommen bei Can Bietru Dunkeln mir bie Augenlieber: Bom Manbile, bas ich trug. Troff es wie gebabet nieber. Anf ber Erbe meine Taube Und in Luften ibr Gefieber. Alle filiraten wir binunter. Denn gur Raft mar feine Beit. Bebt 3br uns nicht, mein Berr Richter, Nach San Bietru bas Geleit? Euch erwartet Berr Bievann. Dat bas Effen icon bereit.

Sin Jeber schläft bie Nacht hindurch, Da ich nicht schlafen kann. Gebent' ich meiner Nenna, Fällt mich ein Schwindel an. Es schlägt die Uhr um Sins — um Zwei — Und keinen Schlaf gewinn' ich — Ind biebe dich herzinnig, Und du verachtest micht

Rennella mein, du Gühe.
Rein Haupt ist wie Berschüngen;
Zu Grab wied man mich tragen,
Eh noch ein Mond verstrich.
Wahnsnig wird um dich dies Herz.
Doch niemals wantelstunig
Ich liebe dich herzinnig,
Und du verachtest mich!

Wenn ich ein Häustein Asche warb, Dann wirst du Kummer tragen Und wirst mit Thränen fragen: Wo barg Ninnillo sich? Dann geh zu meinem Higel hin, Dorthin gestüchtet bin ich — Ich liebe bich herzinnig,

# Rofina.

Als ich bie Rosina schaute,
Brannte mir bas Serz vor Freuden,
Und ich muß es eben seiben,
Immer steht ihr Bild vor mir.
Sprecht mir nicht von Marietta,
Bon Teresa, Carolina,
Denn ein Liebchen wie Rosina
Find' ich weber bort noch hier.

Als Soldat bin ich gewesen Bis zum fernsten Engellande, Und zu Wasser wie zu Lande Hatt' ich in der Liebe Glück. Bin nach Frankreich auch gekommen, Und da fand ich viele Frauen, Une nieblich anzuschauen, 3ch erhielt ein Meines Briefchen Bom Anrierschiff ber Marine, In Berzweiflung sei Rofine, Denn zu lange blieb' ich aus. Auf ein balbig Wiebersehen! Sagte sie mit Mund und händen Komm, Rosina's Gram zu enden, Liebster, tehre balb nach haus!

# (Benezianifc.)

Benebeit bie sel'ge Mutter,
Die so lieblich bich geboren,
So an Schönheit auserkoren —
Meine Sehnsucht sliegt bir du!
Du so lieblich von Geberben,
Du bie Holbeste ber Erben,
Du mein Kleinob, meine Wonne,
Sisse, benebeit bist bu!

Wenn ich aus der Ferne schmachte Und betrachte deine Schöne, Siehe wie ich beb' und stöhne, Daß ich kaum es bergen kann! Und in meiner Brust gewaltsam Kibl' ich Flammen sich empören, Die den Frieden mir zerstören, Ach, der Wahnstan saßt mich an!



## Biegenlieb.

(Benegianifd.)

Mi nana nina na will ich bir singen.

Um Mitternacht hörst bu ein Glöcken ? Nicht mein ist biese Glock, bie wir hören,
Santa Lucia wird sie wohl gehören.
Santa Lucia gab dir ihre Augen,
Die Magdalena ihre blonden Flechten,
Die Engel schenkten ihre Farben, Kindchen,
Die beit'ge Martha ihr holdsel'ges Münt
Ihr Mündchen süß von Florentiner Schnit
O sag', wie fängt die Liebe an, ich bitte
Sie fängt wohl mit Musit und Geigen an,
Und endigt mit den kleinen Kindern dan
Sie fängt wohl an mit Singen und mit E

Corfica.

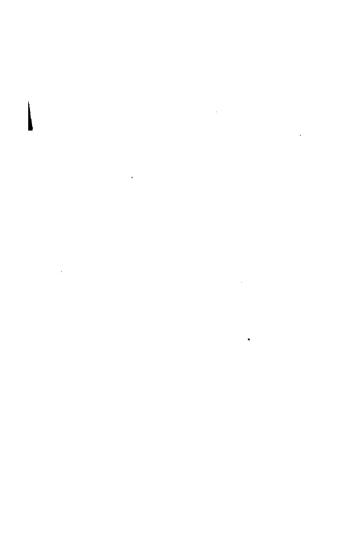

## Rlage einer Schwester um ihren ermordeten Bruder.

Was bebeutet's, o mein Bruber? Trauer seh' ich zugerlistet. Bitte, sag' mir nur ein Wörtchen! Warum schweigst bu so entrüstet? Dich zu kränken, zu mishanbeln, Wen, o sag', hat es gelüstet?

Wenn ich einen Degen trüge, Wie ich trage Rod und Mieber, O bu Lieber beiner Schwester, Stieß' ich jene Wilben nieber. Dieser holbe Mund, o Bruber, bricht und lächelt nun nicht wieber. Ach wohin, mein theurer Bruber, Wilft bu nun, baß wir bich tragen! Ganz verfärbt find beine Zige, Anders als in frühern Tagen. Grausam, grausam war die Wunde, Die ins hirn bir warb geschlagen!

atrice von Bie-di-Croce flagt um Emmanuele von Biazzole, Friedensrichter im Bezirk von Orezza.

- 208 ich biefe Reitung borte. Ram ich an ben Brunnen eben. Sprach ich: In Oregga brunten Was bat Neues fich begeben? Und fie fagten: In Biaggole Schlachtet man ein Menschenleben. Angetommen bei Can Bietru Dunkeln mir bie Augenlieber: Bom Manbile, bas ich trug, Troff es wie gebabet nieber. Auf ber Erbe meine Taube Und in Luften ibr Gefieber. Mule fturaten wir binunter. Denn gur Raft mar feine Beit. Bebt 3hr uns nicht, mein Berr Richter, Nach San Bietru bas Beleit? Euch erwartet Berr Bievanu, Dat bas Effen icon bereit.

Euer Berablut babt 3hr beute Bon ber Erbe trinfen laffen. Bar' ich zeitiger gefommen, Ronnt' ich's in ben Bufen faffen. Es verspriten in Piaggole, Gift für Alle, bie Guch baffen. D verflucht bie idnöben Ringer. D ber Morbhand Kluch und Webe! Nur ein Türk', ein Lutberaner Bünichte, baf Euch Leibe gefchebe. Ram er ber aus fernen Lanben. Ober wohnt er in ber Rabe? Bo ift feine liebe Tochter? Raufen foll fie ein Manbile Und in feinem Blut es farben. (Ebles Blut, bu frantst fo Biele!) Und fie foll's am Balfe tragen, Wenn fie benft an Scherz und Spiele. Jeto, meine lieben Rinber. Da bie Brauche find geschehen, Seb' ich euch bie Waffen nehmen Und binaus jur Thure geben. Tobt ift unfer Friedensrichter, 's ift au fpat, ibm beigufteben!

# Drei Schwestern Hagen um ihren getöbteten Bruder, ben Briefter Bipino.

Schafft mir fort Bapier und Feber, Auch ben Tisch mit Schreibgeräthe. Bogu nuten sie hiufort? Tobt ist ja Pipin, ber Prete, Der Frangösisch wohl verstand, Corsisch und Lateinisch redte. Als ich kam in biese Gegend,

Fand ich dich zerknickt, zertreten In den Armen beiner Bettern.
Ueber dir zusammen brach ich,
Da erblickt' ich beine Bunden:
Meine Finger alle fünse
Haben barin Platz gefunden.
Niemand ist dir mit Pistolen
Roch mit dem Stilet begegnet,
Denn du warst ein Diener Gottes,
Barft ein Engel eingesegnet.

Unfrer Blume Fall zu sehen,
Seib ihr eilig bergekommen;
Ihn die Messe lesen hören,
Diese Ehr' ift uns benommen.
Auf der Erbe liegt die Taube,
In der Luft fliegt ihr Gesieder.
Ach erloschen ist die Kerze,
Niemals leuchtet sie uns wieder!

D bein Blut, mein lieber Bruber Dringt schon in ber Erbe Riten. Ach, wer es boch sammeln könnte Und am Busen es erhiten Und, wenn es zu Gift geworben, Weit es burch bie Berge spritzen!

# obtentlage der Schwester eines Ermordeten und feiner jungen Bittwe.

— D Geliebter beiner Schwester, Bruber, theures Pfand ber Liebe, Du mein Hirsch mit braunem Haare, Du mein Falke sonber Schwingen, Ift's benn möglich? Es zu glauben Kann ich übers Herz nicht bringen.

Kann ich bich mit Sanben fassen, Mit ben Augen so bich grußen? O Geliebter beiner Schwester, Deine Bunben muß ich füssen! Du mein Marmorbild, mein hohes, Du mein Dampfer auf bem Meere, Wie gemalt mit einem Binsel, Alle Beiber thun bir Ehre!

. . . . . . . . . . . . . . .

O wie king warst bu im Fliehn,
O wie tapfer stets im Streite!
Benn man ihn getroffen hätte,
Seine Wassen an ber Seite,
Hätt' er blutig sich gewehrt,
That ihm Niemand was zu Leibe.
O bu Siker mehr als Honia.

Mehr als Brob von milbem Wesen,

Ach, ihn schuf ber Herr, als war' er Grabe nur für mich gewesen.

Als ich kam an beine Pforte, Haft bu übel mich empfangen; Nicht vom Pferbe mir zu helfen Bist bu vor bie Thür gegangen. Aufgelöss't die Flechten trat ich, Bruber, in das Haus voll Bangen, Und da lagst du gleich dem Eber, Den der Jäger abgefangen.

D mein suffer Ranbelzuder, D mein Honig ohne Gleichen! Bruber, ach aus allen Abern Fühl' ich mir bas Blut entweichen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Berrlich warft bu gleich ber Sonne Und erbaben gleich bem Meere; D wie foftlich icon bie Balfte Deines Werths gewesen mare! Batten wir an biefem Orte Gingebüft all unfre Babe. Eure Schwefter mar' gegangen. Um mit bir bas Kelb zu graben: Nur nicht biefes Unglud, Bruber, Das wir zu beweinen baben! Ronnt' ich bich mit Gut und Gelbe Deinem Schicffal abgewinnen. D bu Lieber beiner Schwester. Durfteft bu mir nicht von binnen, Da burch mein Baus und bas beine So viel reiche Quellen rinnen.

: junge Wittme löf't bie Schwefter ab. Sie erblidt Rreis um bie Bahre bie weinenbe Schwiegermutter und röftet fie bamit, fie fei nun boppelt ihre Tochter.

O Mama, Ihr seib bie meine; Alles hatt' ich schon am Faben. Ach, er glich bem starken Baume, Der mit jeber Frucht belaben, Und nun seh' ich rings, ich Arme, Kur Bersall und Gram und Schaben. Sie bentt, wie turg fie verheirathet mar, als Fran noch ber geringeren Dienfte im Sans überh

Nicht bie Betten burft' ich machen, Noch ben Teig zum Brobe kneten. Aus bem Hause scheib' ich morgen, Das ich gestern erst betreten.

Warb wie ich so unglückselig Je ein andres Weib geboren?

Wozu schmückt' ich mich heut frühe

Sanz in Golbgeschmeib' und Blumen? Ach, es war vergebne Mühe!

Run wenbet fie fich an ben Tobten:

Seit bem Mittwoch Morgen stund ich Immerfort schon auf ber Lauer, Immer ftarrt' ich auf bie Straße, Ob ich Euch nicht könnte schauen. Ach, ich ahnt' es nicht: Ihr fielet In ber Meuchelmörber Klauen.

Wer mir das geweissagt hatte Jenes Tages um Weihnachten, Als Ihr nach Levie ginget, Euch die Gegend zu betrachten,

Und burch Ginen Blit ber Augen Unfre Bergen fich entfacten! Batt' ich bamals Gud miffallen, Wirb' ich jett mich glücklich achten. Reiner ift von meinen Brubern. Der mir Billf' und Beiftanb leifte, Da Antonio in die Ebne. Bero nach Baftia reif'te. Wer wird nun mich schitzen? Unglud Regnet es auf bie Bermaif'te. Muchen will ich auf ben König, Kluch bem Tribunal erbeben. Den Befehl, fich zu entwaffnen, Warum mußtet ihr ihn geben? Ift ja biese Beit im Jahre Erntezeit ber Mörber eben. Bar' er nur in Baffen gangen. Siacumu mar' noch am Leben.

Mehr gefürchtet als bas Feuer, Bie bas Meer verehrt von Allen. Beh! und wenn er nun gerächt wird, Hilft es mir? Thut nach Gefallen. Seine Thaten all erzählen Kann lein Beib und tann nicht Jeber.

Dazu braucht' es einen Dichter. Der in Rom faß am Ratheber. Auf bem Saubte bie Berriide. In ber rechten Sanb bie Feber. Wenn ich es ju ichreiben batte, Wenn in Drud ich's geben follte. Milfite filbern fein bie Reber Und bas Schreibzeug gang von Golbe, Tinte mußte fein bie Meerflut Alle bie ans Ufer rollte. Und Bapier Mariana's Ebne, Drauf ich Alles schreiben wollte. Bas geschehn ift in Tallanu, Die zuvor ift es gescheben. Warum habt ihr ihn getobtet, Der boch rein war von Bergeben?

### Todtenklage um Simon Brando Albertini von Taglio.

Macht ein wenig Blat, ihr Leute! So viel Meniden nab und ferne Strömten ber in Guer Rimmer. Ach, auf biefem fleinen Tifche Warum ichlafet 3br noch immer? Braucht 3br Schreibzeug, Febermeffer Und Babier und Rebern nimmer? Ihr nun, Signora Mabama Millet in Gebulb Euch faffen. Sabt's im Saus Mibertini Lang genug Euch wohl fein laffen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tob, bu tüdischer Berrather, Unbeil nur ift bein Beginnen. Steigft bu in bie Barten, raffft bu Stets ben beften Rlor von binnen.

Henre Signora Mabama, Mnu ift alle guft gu Enbe. D mein Rieinob von Rubinen Sagt, wo man ein gleiches fanbe? Ach, ein Fleisch von solchem Werthe Schließt Ihr nun in Sargesmändel ..... Seinen bochgeehrten Degen Seht ihr ruhn bort an ber Bahre. Corfica und Terrafirma Haben wohl von ihm erfahren. habt ihn in ben Sarg gebettet Heute frilh vor Than'n und Tagen, Und bie Brilberfcaften tamen, Um von hinnen ihn zu tragen; Denn ber Anter unfrer hoffnung 3ft zertrümmert und zerschlagen. Gleich bem Signor Commanbante Ward noch Keiner uns geboren. D bu meine Blumenaue, Du mein Wein wohl ausgegohren Das Geschlecht Alibertini hat die Krone nun verloren.

Mit bem Tobe wollt' ich fampfen. Ram' er felber mir entgegen. Ameifampf wollt' ich ibm entbieten. Traf' ich ibn auf irb'ichen Wegen, Und vom Signor Commanbante Borat' ich mir bagu ben Degen. Seine Scharpe follt ibr nehmen. Ihm bie Uniform anlegen. Der Berr Commandant ift Willens Auszuziehn bem Reinb entgegen. Aber wie mir iceint, gerbrochen Ift fein bochgeehrter Degen. Unter allen Ebrenmannern Stanbet 3br in auten Gbren. Wie bie Tauben in ben Luften Bat man Euch gefannt auf Erben.

Salomonis Geift und Zunge Müßten Eure Thaten preisen. Denn ein armes Weib wie ich Kann sich würdig nicht erweisen. Dem Herrn Commandanten müßte Wohl ein besses Lieb erklingen, Denn ihr wisst, es will Lucia Richt mehr so wie sonft gelingen.

erräther Tod gelang es, exon' 1 mb Land in Fall in bringen. dwach ift meine Bunge, Day fie Chren Gud ermiefe. Bie bie Sonn' in hoben Liften Wart auf Erben Ihr gepriefen. Lebet mohl, auf Wieberfeben, Go Gott will, im Barabiefe!

## btentlage um Felice Colonna von Giovellina, Bfarrer in Corfica.

Seib nun still, ihr Corsenmädden,
Seib num Alle still, ich bitte!
Denn von Trauer angetrieben
Lenkten wir hieher die Schritte,
In das haus des theuren herrn,
Ihn zu ehren nach der Sitte.
Wer will mit der Trauerbotschaft
Wer zu seinem Bruder gehn?
Ach es ist fürwahr nichts Kleines,
Den Minsere\* todt zu sehn!
Colonel ist sein herr Bruder,
Sein herr Bater Kapitan.

herr, wie ift in Eurem hause Alles reich und wohl im Stande! Bon ben Bergen bis jum Meere Kennt man es im gangen Lande.

<sup>\*</sup> Minfere, corfift für Reffere, Monfieut.

Armer Beift, verwirrt vom Rieber. Rube war Euch anbefohlen. Doch Ihr ftanbet auf vom Bette. Sabt End burch bie Thur gestobien. Obne But auf Eurem Baubte. Obne Soub an Euren Sobien. Sucten ibn in jebem Bintel, Sucten ibn in allen Grinben. Und fie fanben seine Rleiber, Doch er felbst war nicht zu finben. Da ich biefes fage, filbl' ich Mitleib ganz mich fiberwinden. Und gang Corfica erhob fich. Suchend nach ibm ansmichanen. Und man fand ibn auf ber Tenne. Nur in feinem Bemb, o Grauen. Sower burdnafft, wie burchgeregnet, Aufgeweicht vom nacht'gen Thauen.

Schweiget nun, ihr Corsenmäden, Tretet sacht uns aus bem Bege, Daß wir ihn zum Aloster tragen, Wo er seiner Rube pflege; Denn er wär' es nicht zufrieben, Daß man bier ihn nieberlege. Nicht gefiel euch fein Erkranten, Euch gefällt fein Cob noch minber.

Und nun wird, ein Andrer fommen, Richt so bantbar, sanft und bieber. Rimmer bann im Pfarrershause Ruht ihr gastlich aus die Glieber. Bas ihr biesem Tobten schenktet, Kam euch stets zu Gute wieber.

# Bittmenflage.

D wie konntet Ihr, mein Tranter, Es so grausam mit uns meinen, Warum jenes Band zerreisen, Das so tren umschlang die Deinen, Und als Bettler hier berlassen Mit der Mutter beine Kleinen?

Eine Arme nur vermochten Ans bem Clenb uns zu heben, Euch allein als Stab und Stütze Hat ber Himmel uns gegeben. Mun ber Tob euch abgerusen, Momit fristen wir bas Leben?

Wenn ber Sommer ift gekommen Mit bem reichen Erntelegen, Werben wir die Aehren sammeln, Die noch auf dem Feld gelegen, In Cardapu und Uscioni, Wie die armen Wittwen psiegen. Benn gekommen ber September Boll'n wir in Tavagna wohnen, Müssen von Kastanien leben, Ober kommt es hoch, von Bohnen. Unser Theil sind trockne Rinden Und der Spruch: Gott mög' es lohnen!

Wenn nicht gute Menschen wären . . . (Ach mir ftirbt im Mund bas Wort) D ihr meine lieben Kinber, Warum leben wir noch fort? Weinet, weint um euren Bater! . . .

Befans beim Dreiden.

Stanipfe wir medder in bes Tenfrit. Cubanellu stab Stafearette 1994 304.55 Derfor wie Mehren ju Gefreditte, Daß fich Spren von Baime fceibe; Lorn von Spren fich Miren foll, Sebe Garb' ein Bedin voll! Rund im Rreis und fiels von vorne, Salm du Spren und Spren ju Korne. Schent ben Treiber, be, hallob! Munter, munter, Mascard! Denn bie Sonne burchs Geflufte Schidt jum Worfeln frijche Lufte. Cubanellu, brifch im Schritt, Sieh, bein Bruber hilft ja mit! Um bie Tenne fläubt und fliebt e8, Weißbrod und Ricotta giebt es, Ohi, so brescht ihr braven Thiere, Flint als maren's Eurer Biere, Ihr und wir, halloh, halloh, Uns bas Korn und euch bas Stroh!

\* Ramen ber Rinber.

# . Bafer und Sohn.

(Fragment.)

Hie hast du's nur getrieben,
So Knall und Fall
Dich sterblich zu verlieben?
Deinem Alten kannst du's sagen:
Ist in meinen jungen Jahren
War im Lieben gar gerieben.

Für einen Haupthahn Dat Jeber mich gehalten. Den schwunden Mantel Warf ich in stolze Falten. Jaden nach Pariser Schnitte Trug ich, bie für vornehm galten, Sin paar schöne weiße Strümpse, Noch ein Erbstüd meines Alten.

blurzung von Brancazio, Pancrazio; der Rame des

3ch backte immer,
3m Kirche bich 3u fenben.

Zenn feiber hach ich
Denn feiber hach ich
Nicht Wiel an bich 3u wenben.

Noch nun schlägt bie helle Silnbe
Doch nun schlägt bie helle Suben,
Wei bir aus an allen Euben,
Willft es wie bein Bater machen,
Willft es wie bein Bater Sünben!

Und ich sieh mit seeren händen!

### Bater und Tochter.

(Fragment.)

Bater.

Sie ift noch viel zu kinbisch, Zum Lieben viel zu klein.

Tochter.

Wohl bin ich klein, mein Bater, Allein ich wachse schon. Wohl weiß ich nichts von Lieben, Allein ich lern' es schon.

Bater.

Und nimmft bu einen Solbaten, Marschierst bu hinterbrein.

Tochter.

Ach, mein Papa, aus Liebe Werb' ich es balb gewohnt. Ich zieh mit ihm zu Felbe Im ersten Bataillon.

. . . . . . . . . . . .

Andre Sur rank

Alexander († 1865) Alexander († 1865) Alexander († 1865)

Biegenlieb.

In ben Bergen von Cuscioni Ift ein Jängferchen geboren, Und Großmutter an ber Wiege Sang ein Lieb ben kleinen Ohren, Sang von allen guten Dingen, Die ihr soll bie Zukunft bringen.

Schlafe, schlafe nur ein wenig, Nach bem herbe muß ich seben. Schlaf, bu Freube meines Alters, Daß ich tanu bie Kleiber näben Für Papa und beine Brüber In bem talten Winbeswehen. Benn ber Hochzeitstag getommen, Wirft bu in bie Kirche reiten Mit bem ganzen Brautgefolge, Bodenträger bir zur Seiten, Feierlich, bestaunt von Allen, Und ber Dubelsad wird schallen.

Dir entgegen zieht ber Braut'gam, Schon geputt aufs Allerbefte. Seine ganze Blutsverwandtschaft Ift gelaben zu bem Feste. Steht in Reiben von Tavera Bis nach Bonza bir zu Ehren.

Seib ihr angelangt beim Schlagbaum, Wo bie Anbern auf euch passen, Tritt hervor ber Schwiegervater Um euch bei ber Hand zu sassen, Und in hölzernem Gefäße Bringt man euch ben frischen Kase.

## Biegenlied.

Ninnina, mein holber Liebling, Ninnina, bu Kind ber Gnaben, Meine kleine Barke bist bu, Drauf ich meinen Stolz gelaben. Winde brauchst du nicht zu fürchten, Seesturm bringt dir keinen Schaben. Schlafe, schlafe nur ein wenig, Und ich sing' bir nininani.

Gold und Perlen trägt mein Schifflein, Schöne Kleiber, reiche Waaren.
Bon Brocat find alle Segel, Fernher übers Meer gefahren.
Ruberwerk vom feinsten Golbe,
Schön'res magst bu nicht gewahren.
Schlafe, schlafe nur ein wenig,
Und ich sing' dir nininani.

Als bu auf die Welt gefommen, Ließ man bich die Tauf' empfangen, Und der Mond zusammt der Sonne Sind als Pathen mitgegangen. Alle Sterne hoch am himmel Deine goldne Wiege schwangen. Schlafe, schlafe nur ein wenig, Und ich sing' bir nininani.

Da verklärten sich bie Lüfte Und erglänzten allerwegen, Die Planeten alle sieben Goffen nieder ihren Segen, Feste seierten die hirten Eine Woche, beinetwegen. Schlafe, schlafe nur ein wenig, Und ich sing' bir nininani.

Da erklang nur Spiel ber Saiten, Da war eitel Lust und Tänze In bem Thale von Cuscioni Und ringsum an seiner Grenze; Boccanera und Falconi\* Bellend schlugen sie die Schwänze. Schlafe, schlase nur ein wenig, Und ich sing' dir nininani.

<sup>\*</sup> Ramen ber Saushunbe.

Benn bu bann herangewachsen Banbelft burch die grünen Biesen, Berben Gräser Blumen treiben Und die Quellen Oel ergießen, Und es wird ein feiner Balsam Statt ber Meereswelle stießen.

Schlafe, schlafe nur ein wenig, Und ich fing' bir nininani.

All bie Höhen in ber Annbe, Wimmeln plöhlich bann von Heerben, Die Mufflons und Bergeshirsche Werben zahm und freundlich werben Und die Füchse mit den Geiern Nicht mehr bieses Land geführben.

Schlafe, fchlafe nur ein wenig, Und ich fing' bir nininani.

Du bist unfre Psopstaube, Thymian im bust'gen Kleibe, Wie er wächs't auf bem Bavella, Auf Cuscioni's Bergeshaibe; Du bist unfre Hyazinthe, Die da blüht auf grüner Weibe. Schlase, schlase nur ein wenig, Und ich sing' dir nininani.

# Anmerkungen.

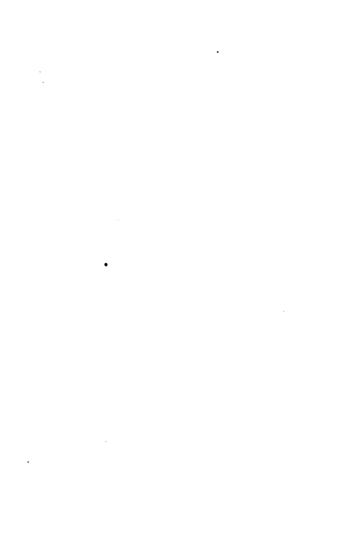

#### I. Rifpetti.

- 3. "D Apfelblute!" Die Beispiele find nicht felten, baß ein Blumenritornell über seine breizeilige Form hinauswächft, bis bie Stimmung völlig ausgeklungen ift. Auch Nr. 7 ift eigentlich nur ein solches Ritornell colla coda.
- 16. In vielen Berfionen verbreitet. Bergl. bie romifche, La palomba, in Ropifch, Agrumi S. 100.
  - 23. Bgl. unter ben Ritornellen Dr. 24.
- 52. Eine ähnliche Berwünschung hat Kopisch aus Reapel mitgetheilt, Agrumi S. 84.
  - 57. Bgl. unter ben Rifpetti Dr. 70.
  - 80. Die britte Zeile fehlt im Original.
- 95. In biefer Murgeren Faffung offenbar naiver und inniger als mit bem Bufat bei Kopifc, Agrumi S. 136:

Quando io vi dico: Voi siete un fiore, Neppur alzate gli occhi a guardarmi, Ne volete saper che bello fiore, E con silenzio mostrate odiarmi.

128. Auch von Rovifd überfest. Marumi G. 137.

188. Ich weiche von Tommaseo's Berftändniß biefes Liebchens ab, ber in ber Rote S. 188 fagt: "Ales Schöne ift eine Baffe ber Liebe. Diefe Lödchen, sagt ber Liebenbe, erflären mir ben Arieg. hite bich, baß ich bich nicht verwunde, wenn bu an Einen benfft, ber bober ftebt als ich. Währenb bu nach einem Anbern blidft, befiege ich bich." — hiermit kann ich bie Zeile: Guarda, signore, che non ti ferisca, bie offenbar von bem Mäbchen gefungen wirb, nicht reimen. Durch bie Aenberung ber letten Zeile: Bello (ftatt Bella), ti feriro se in alto miri wird bie kunftliche Deutung bes Schlusses vermieben und ber Bechselgesang in zwei gleiche Hälften getrennt.

#### II. Dilote.

- 15. Ein ähnliches Taglieb, aus Rom, hat Ropifch mitgetheilt; Agrumi G. 80.
- 16. Bergl. unter ben Bollsballaben "ber Liebenbe als Beidtvater."
- 24. Ein Baffanello liegt im Pabuanifden, ein anberes im Rirdenftaat.
- 25. "Mabonna", "Miffier" werben bie Schwiegereltern angerebet.
- 27. Der Uebergang bom Du jum Ihr ift ju beachten. Wenn ber Bater nicht einwilligt, ift fie ibm ferner gerudt, obwohl fie ibm bie Treue bewahren will.
- 43. Licar i vasi per de fora come i gati dei specieri, "bie Glafer von außen beleden, wie bie Rate beim Apotheter", fprichwörtlich, auf bie Stuter angewenbet, bie es nur ju Fenfter-paraben bringen.
  - 46. Zenaro e febraro
    - I gati va in gataro, (in amore) fprichw.

Dalmebico.

#### III. Bitarnelle.

28. Non ho marito, e son chiamata mamma! Rlage eines Mabchens, bas in frembem haufe Rinber hüten muß.

#### IV. Dolksballaden.

Die foone Margherita. In einer Ueberfetung von Dr. Rarl Bitte auch von Ropifch mitgetheilt, Agrumi G. 281.

Rofetina. Die wörtliche Ueberfetjung ber erften Strophe:

Pute care, pute bele
No stè a far mai più l'amor,
Che ste cagne de ste mare
No se move a compassion.

ware untreuer gegen ben Ton bes Gangen gewesen, als bie Milberung, bie ich mir erlaubte. Denn ber Ausbrud cagne Mingt im Italienischen fast humoristisch, wahrend er im Deutschen emborent fein wurde.

Bur achten Strophe: "Man pflegt ben Jungfrauen im Sarge einen weißen Rofentrang aufgufeten. Rofetina fingt:

Vôi far far una ghirlanda

Tuta rose damaschin,

wahrfcheinlich um burch bie rothen Rofen, bie biefen Ramen führen, ihre ungludliche Liebe angubeuten. "

Dalmebico. G. 219.

Das Balbvöglein. Im Original lautet bie lette Stropbe: A'm son maris ma' ier

E inco son già pentita!

Viva la libertà E chi la sa godere, Chè nella libertà Sol si god la vita.

Die beiben mittleren Zeilen icheinen fich aus einem anberen Liebe in biefe Strophe verirrt zu haben, wo fie Reim und Gleichmaß gerftoren.

Die brei Diebe. Die Unregelmäßigfeiten im Reim und Strophenbau find bem Original getren nachgebilbet.

Die Entführung. In » La Boheme galante » von Gérard de Nerval, S. 71, wird ein frangofisches Bollstieb im Auszug mitgetheilt, bas benfelben Stoff behanbelt:

Dessous le rosier blanc — La belle se promène . . . — Blanche comme la neige, — Belle comme le jour.

On a gâté depuis cette légende en y refaisant des vers, et en prétendant qu'elle était du Bourbonnais. On l'a même dédiée, avec de jolies illustrations, à l'ex-reine des Français... Je ne puis vous la donner entière; voici encore les détails dont je me souviens:

Les trois capitaines passent à cheval près du rosier blanc:

Le plus jeune des trois — La prit par sa main blanche: — Montez, montez, la belle, — Dessus mon cheval blanc . . . .

Les trois cavaliers et la jeune fille, montée en croupe derrière le plus jeune, arrivent à Senlis. »Aussitôt arrivés, l'hôtesse la regarde:

- Entrez, entrez, la belle, - Entrez sans plus de bruit, - Avec trois capitaines - Vous passerez la nuit! Quand la belle comprend qu'elle a fait une démarche un peu légère, — après avoir présidé au souper, — elle fait la morte, et les trois cavaliers sont assez naîfs pour se prendre à cette feinte. — Ils se disent: » Quoi! notre mie est morte!» et se demandent où il faut la reporter:

- Au jardin de son père!«

dit le plus jeune; — et c'est sous le rosier blanc qu'ils s'en vont déposer le corps.

. Le narrateur continue:

Et au bout de trois jours — La belle ressuscite!... — Ouvrez, ouvrez, mon pere, — Ouvrez, sans plus tarder; — Trois jours j'ai fait la morte — Pour mon honneur garder.

Le père est en train de souper avec toute la famille. On accueille avec joie la jeune fille, dont l'absence avait beaucoup inquiété ses parents depuis trois jours, — et il est probable qu'elle se maria plus tard fort honorablement.

Der Batermord. "Ich verstehe nicht, weshalb bie Batermörderin, nm hingerichtet zu werden, nach Frankreich geschäft wird. — Wenn totum pro parte zu nehmen wäre, so könnte man an die Bicardie benten, da man scherzweise sagt mandare in Piccardia, für impiccare und kare impiccare (hängen und hängen lassen). So sindet sich in Berni's Orlando: Dassi commissione al re . . .

Che finalmente il mandi in Piccardia. »

Marcoaldi. S. 169.

Die foone Mariulin. Ropifd hat eine anbere Faffung besfelben Gebichts, in römifcher Munbart. Agrumi S. 86.

Der Rug. Die Bude ber britten Strophe:

Allor la bella se mette a piange'

— Chi mi donesse il mio barbin, Serë' lo mio galante.

habe ich in ber Ueberfetung ausgefüllt. Sicher fehlt ber zweite, und nicht, wie Marcoalbi annimmt, ber vierte Bers.

Donna Lombarba. Coftantino Rigra, ber biefes mertwürdige Lieb in Canavefifder, Monferriner, Biemontefifder und Benegianifder Munbart - mit wefentlich abweichenber Raffung - mittbeilt, weif't nach, baf bie Donna lombarba bie Gepibin Rojamunbe fei, bie nach ber Ermorbung ibres Gemable Alboin mit Selmidis, ibrem Morbesbelfer, por ber Race ber Longobarben Sous bei bem Griechifden Brafecten Longinus in Ravenna fucte. Diefer berebete fie, Belmichis au tobten und fic bann mit ibm au vermählen. "Rofamunde, au aller Diffethat leicht verführt und von bem Bunich befeelt, in Rabenna au berrichen, willigte in ben Anfolag ein; und als Belmichis gebabet batte und aus ber Wanne flieg, reichte fie ibm einen Becher mit Gift, ben er wie fie fagte, ju feinem Bobl trinten follte. 218 er fühlte, baf er ben Tobesbecher getrunten, zwang er Rofamunbe mit gegudtem Schwert, ben Reft ju trinfen. Go tamen nach bes allmächtigen Gottes Rathichluft beibe ruchlofe Morber in bems felben Augenblide ums Leben." Paulus Diaconus. De gest. Lang. II. 29.

Meine Uebersetung bes Liebes folgt ber Canaveser Lesart. Clotilbe. Zu bieser Ballabe, die in Monferriner, Biesmontesischer und Provenzalischer Bersion vorhanden ist, citirt Rigra des Gregor von Tours Historia Francorum III. 10. und sieht in der Heldin der Erzählung "die schöne und fromme Clotilbe, Tochter Chlodovechs, die im Jahre 526 an Amalarich, den König von Septimanien, vermählt wurde. Die

Beidichtsbücher jener Reiten berichten, wie ber graufame unb Tenerifde Ronia, nach vergeblichen Berfuchen, feine Gattin bon ber tatbolifden lebre abtrunnig au maden, ibre garten Glieber aufe Unbarmbergigfte martern lief und fie fomablic mifbanbelte. Runf Jabre lang erbulbete bie ungludliche Rurftin bie Eprannei ibres Gatten. Enblich aber, ben Schmergen unb ber Comad erliegenb, foidte fie ibr Bembe, mit ibrem Blut getrantt, an ibre Bruber. Chilbebert, Chloboveche Sobn unb Racfolger, empfing bas blutige Gewand ber Schwefter, fammelt Race icaument ein Beer, eilt nach Rarbonne, ber Refibeng bes Beftgothentonigs, und beffegt ibn in ber Schlacht. Amalarich will flieben, fucht aber umfonft fich zu verfteden. Er wird gefunden, ertannt und getobtet. Chilbebert macht fich mit feiner befreiten Schwefter und ber Siegesbeute auf ben Beimweg nach Baris. Aber unterwegs ftirbt Clotilbe, und ber Bruber beftattet ihr Gebein an ber Seite ihres Baters Chloboved. "

Meine Uebersehung bes Liebes folgt ber Monferriner Lesart.

Das Mägblein als Solbat. Rigra hat eine Biemontefifche, Canavesische (ber ich ben Borzug gegeben) unb Monferriner Lesart mitgetheilt und basselbe Thema in Portugiefischer und Slavischer Fassung entbedt. Bon einer Castilischen Behandlung ift nur ber Anfang erhalten; ein verwandtes Liebchen sindet fich im Reugriechischen.

Bergl. bas Novemberheft ber Rivista Contemporanea, Jabrgang 1858.

## V. Dolksthümliche Sieder.

Barcarole. Dies burch gang Italien vielgefungene Lieb, bas balb mehr, balb weniger Ballabenform annimmt (vgl. unter unsern "Bollsballaben" bie erfte, Rinetta) finbet fich in Franz Angler's hanbschriftlichem Bollstleberbuch noch in zwei andern Berfionen, die ich ber Bergleichung wegen mittheile, die römische bei den Melobiern Nr. 3. Die neapolitanische (bei den Melobiern Nr. 4.) lantet:

- 'Neoppa la montagnella 'Neoppa la montagnella, Dò stanno li pastor, 'Nee steano tre sorelle 'Nee steano tre sorelle E tutte e tre d'amor.
- Cecilia la echiù bella Volette navegă, Ppe vede poveriella Fortuna de trovă.
- Bello pescatoriello,
   Viene a pesca cehiù cea,
   E pescame l'aniello
   Ch'a mare m'è casca.
- Voce de campaniello, Respunne o pescator, Te pigliero l'aniello, Ma chè me daje allor? —

5. Na povera sitella

Chè te pò rialà? —

D'amore n' occhiatella,

Basta ppe mme pagà! —

ie zwei Sterne. Auch bei Robifch (Agrumi 166), iffen Theilung ber beiben erften Beilen jeber Strophe ht einverftanben bin. orgenftanben bin. orgenftanben. hanbfchriftlich bei F. Augler. Den es Originals fiehe bei ben Melobieen, Rr. 5. as Fifchermabchen. Ich lernte biefes Lieb zuerft briftlich in folgenber Faffung kennen:

So pescatore de sta marina
Che pisce fine sape piscà.
La rezza mia rezza è d'amore
Ca na murena aggio a 'neappà.
Ah si la sciorte m'ha fa pigliare
Quanto d'immidia hanno a crepà.
Aimmi quant' è bella sta marenarella,
A me puveriello me fa canià!

Ajere vidi la sciorte 'ngrata, M' era benuto de la 'neappà. Steva tirannola, ma n' onna perfida La rezza spezza, la fa scappà. Ah si la sciorte la fa tornare Chiù da ste mani non fujarrà. Aimmi quant' è bella sta marenarella, A me puveriello me fa canià!

a Bascariello finbet fich eine breitere Faffung in 8 Stro-

phen, (Melobie von Maeftro Luigi Biscarbi) mit veranbertem Refrain:

Si la morena arrivo a piglià. A Mariella l'aggio mannà.

Abichieb. In Angler's hanbichriftlichem Boltelieberbud. Den Tert bes Originals fiehe bei ben Melodicen, Rr. 6. Stanb den. Ebenbafelbft. Den Tert bes Originals fiebe

bei ben Melobieen. Rr. 7.

Bergangnes Glüd. Sanbidriftlic.

Speranza del mio cor eri una volta, Or ti se' fatto speranza d'altrui. Non ti ricordi più di quella volta Ch' eramo innamorati tutti e dui? Non ti ricordi più di que' be' giorni? Tempo passato, perche non ritorni!

Ti ho scritto tante volte inutilmente E sempre invano attendo la risposta. Dimmi pur, che ti sono indifferente, Ma scrivi per pieta! cosa ti costa? Non ti ricordi più di que' be' giorni? Tempo passato, perche non ritorni!

Die erste Strophe führt Tommafeo I. S. 326 unter ben Rispetti auf. Die zweite ift aber jebenfalls echt und ebens bürtig.

Beltweisheit. Auch bei Ropifch, Agrumi S. 57.

Rofina. Sanbidriftlid bei Rugler, ber aber bie bier letten Zeilen ber erften Strophe ale Refrain wiebertebren lieb, woburch mir bas Liebchen ichwerfallig zu werben icheint. Quando vidi la Rosina,
Mi si accese il cor in seno,
E non posso far di meno
Di pensarvi notte e di.
È costante la Marietta,
La Teresa, la Carolina,
Ma l'amore della Rosina
Mai non più io troverò.

Sono stato militare
Fin ai confini d'Inghilterra,
Si per mare che per terra
Fortunato nell' amor
È costante etc.

Sono stato anche in Francia, Ho trovate molte donne, Tutte belle e graziose, Ma l'amore non sanno far. È costante etc.

Ho ricevuto un foglio scritto Dal corriere della marina, E dispera la Rosina, Perchè sta lontan da me. È costante etc.

A rivederci presto spero, Cosi diceva la mia diletta. Vieni, o caro, vieni in fretta, La Rosina a consolar! È costante etc. Benebeit bie fel'ge Mutter. Eine anbere Berfion bes zierlichen von Ropifch (Agrumi S. 240) mitgetheilten rösmischen Liebchens, auf bie Melobie ber "Rofina", erweitert und abgefühlt burch ben Aufwand überschwänglicher Phrafen. Das einzige

Fortunati son gli sassi, Che calpesti per la via

wiegt bie gange zweite Strophe auf.

Sanbidriftlich bei Rugler:

Benedetta sia la madre, Che ti fece così bella. Più di te gentil donzella Più di te non so bramar. Tu sei la più graziosa, Tu sei la più vezzosa, Tu sei la gioja mia, Benedetta sei tu.

Ammirando la vaghezza
Di belleza così rara,
Ti confesso, mia cara,
Mi facesti sospirar;
E nel petto mi sentii
Una fiamma si vivace,
Che disturba la mia pace,
Mi fa sempre delirar.

# Melodieen.



#### Melodie des Ritornells.

(Nach Blessig's Aufzeichnung in den »Römischen Ritornellen«.)



### Barcarola.

(Canzon Veneziana.)

(Seite 189 und in den Anmerkungen S. 268.)



#### Barcarola.

(Canzon Romana.)

(Seite 268 in den Anmerkungen.)





pes-cator dell' on - da, vie - ni pescar in





## Barcarola.

(Canzon Napoletana.)

(Seite 268 in den Anmerkungen.)



## Tre giorni son che Nina.

(Musica di Pergolese.)

(Seite 192.)



- Nina Tre giorni son che
- 11 sonno l'assas - si - na l'assas-



Ni - na in letto se ne si - na, sveglia-te-la per pie - tà, svegli-



E timpaa - te - la per pie - tà.



chitari, cimbali, sveglia - te mia Ni-



sveglia - te mia Ni - netta, netta,



#### Parte la nave.

(Seite 193 und in den Anmerkungen S. 270.)



- Parte nave, spiegar le 1. la
- Il ca pi tano mi chiama a bordo,
- Vado a Levante, vado a Po nente;



partir. Addio, vento crudele mi fa. io faccio il sordo per non sentir. Addio, etc. se trovo gente, ti scri - ve rò. Addio, etc.



manda, Amanda, ad - dio piacendo a Dio



ti ri - ve - drò; non piangi bella, non piangi



che al mio ritorno ti - spo - se - rò.

## Buona notte.

(Seite 195.)



- notte, buona notte,
- vado, poi men vado a ripo-Poi men



bene, solo vengo solo vengo dir a sa - re, ah ri - corda - ti ri - corda - ti di



te. Tu lo sai tu lo sai che questo me!



sol per te sol per te prova gran cuore



#### Carolina.

#### Conzone di Castellamara.

(Seite 196.)





## Il pescatore. (Aria Napolitana.)

(Seite 198.)



## Lu mbriacone.

(Seite 211.)



## La Ricciolella.

(Seite 213.)



#### Carmesenella

(Minsica di M. Albanese.)

(Seite 217.)





## Te voglio bene assaie.

(Seite 220.)





#### Quando vidi la Rosina,

(Seite 228 und in den Anmerkungen S. 270.)



Berlin, Drud von Guftav Schabe, Marienftr. 10.



かいいれいとれるとう いんかい 大変の様のはま



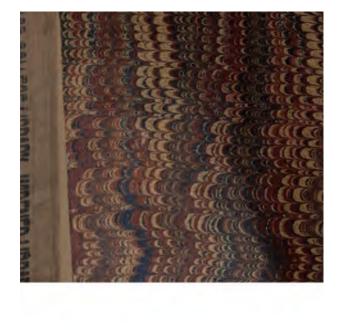

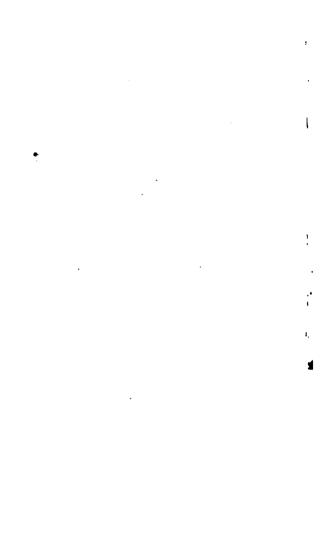

THE BORROWER WILL BE CHARGED AN OVERDUE FEE IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW. NON-RECEIPT OF OVERDUE NOTICES DOES NOT EXEMPT THE BORROWER FROM OVERDUE FEES.





